# MASTER NEGATIVE NO. 91-80334-2

# MICROFILMED 1993 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the "Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Library

### **COPYRIGHT STATEMENT**

The copyright law of the United States - Title 17, United States Code - concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or other reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

## M\_ULLER, WILHELM

TITLE:

## HOMERISCHE VORSCHULE. EINE ...

PLACE:

LEIPZIG

DATE:

1836

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DEPARTMENT

#### BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

|                                                                | Origin                                                                                                                                     | al Material                                                                                                                                   | as Filmed                                                                                                                   | - Existing                                                                                                          | Bibliogr                                                                | aphic Reco                            | ord                                             |                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                | ID:NYCC<br>CC:9665<br>CP:nyu<br>PC:r<br>MMD:<br>040<br>100 10<br>245 10<br>250<br>t<br>260 0<br>300<br>600 00<br>600 00<br>600 00<br>650 0 | PD:1991/OR: FNNC+cNNC M_uller, WHOMERISCHE Ilias und O 2. Aufl.+b en-Crusius. Leipzig,+b 1 p.   [ Homer+xCri Homerus.+t Homerus.+t Epic poetr | RTYP:a DCF: INT: 1836 OL: D 11helm.†d Vorschul dyssee. mit Einle F. A. Brod v]-lvi, 1: ticism and Iliad. Odyssey. y, Greek. | ST:p<br>CSC:d<br>GPC:<br>REP:<br>M: RI<br>1794-182<br>e;h[micro<br>itung und<br>okhaus,;c<br>58 p.;c22<br>d interpr | FRN: MOD: BIO: CPI:O R: 7. ofilm]. † k d Anmerku c1836. 2 cm. retation. | MS:<br>SNR:<br>FIC:0<br>FSI:0<br>COL: | EL:u ATC: CON: ILC: EML:  Leitung in Detlev Car | UD:10  MEI:0  GEN:  das Stud |  |  |  |  |
| D                                                              | LDG                                                                                                                                        | ***************************************                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                         |                                       |                                                 |                              |  |  |  |  |
| Restrictions on Use:                                           | QD                                                                                                                                         | 10-21-91                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                         |                                       |                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            | TECH                                                                                                                                          | NICAL MI                                                                                                                    | CROFOR                                                                                                              | RM DATA                                                                 | A                                     |                                                 |                              |  |  |  |  |
| FILM SIZE: 35 IMAGE PLACEMENT: DATE FILMED: FILMED BY: RESEARC | IA (IA) I                                                                                                                                  | B IIB                                                                                                                                         | EDUCTIONITIALS                                                                                                              | m                                                                                                                   | 64                                                                      | //x                                   |                                                 |                              |  |  |  |  |





#### **Association for Information and Image Management**

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 Silver Spring, Maryland 20910 301/587-8202







MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.



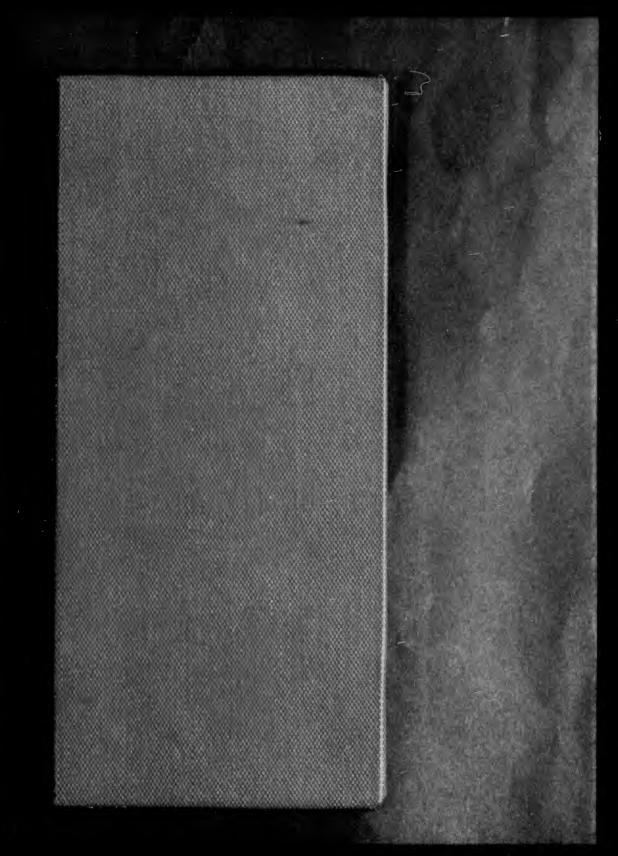

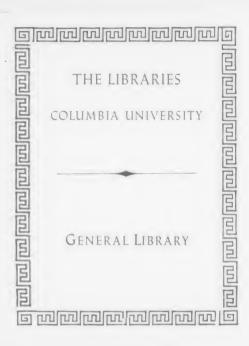

### Homerische Worschule.

Gine

Einleitung in das Studium der Ilias und Odyssee.

Von

Wilhelm Müller.

3 weite Auflage,

mi

Einleitung und Unmerkungen

non

Detlev Carl Wilh. Baumgarten: Crufius.

Ecipzig: F. A. Brodhaus. 1836. 19mg

AINMULIOO Poellioo

Την τούτου διάνοιαν έχμανθάνειν, μη μόνο τὰ ἔπη, ζηλωτόν έστιν.

Plato in Ione.

#### Inhalt.

| Borrebe                                                        | Ott        |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Einleitung                                                     | . VII      |
|                                                                | · XII      |
| Erste Abtheilung.                                              |            |
| Erfter Abschnitt. Das alte ionische Epos                       | 9          |
| 3 weiter Abschnitt. Sprache und Bere bes alten ionischen Epos  | 19         |
| Dritter Abschnitt. Bortrag ber alten epischen Gefange in ihrer | 14         |
| Beit und ihrem Volke                                           | 17         |
| Bierter Abichnitt. Erhaltung und Fortpflanzung ber alten       |            |
| epischen Gesänge                                               | 29         |
| Funfter Abschnitt. Nahere Betrachtung bes Borigen              | <b>3</b> 8 |
| 3 weite Ubtheilung.                                            |            |
| Erster Abschnitt. homeros und bie homeriben                    | 49         |
| Sweiter Abschnitt. Lykurgos                                    | 59         |
| Dritter Abschnitt. Solon, Pisistratos und Hipparchos           | 63         |
| Bierter Abschnitt. Die Diafteuaften                            | 71         |
| Funfter Abichnitt. Ginige Beispiele von ben Berfalfcungen ber  | 1          |
| Diasteuaften                                                   | 77         |
| Sechster Abschnitt. Aristoteles und bie Epopoe                 | 96         |

JUN 24

1896 57 7

228863

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Siebenter Abschnitt. Die homerischen Gefange in ihrer Ber-  | ,     |
| einigung                                                    | 93    |
| Achter Abschnitt. Spuren ber spateren Zusammenfügung ber    |       |
| homerischen Gefange                                         | 103   |
| Reunter Abichnitt. Gintheilung und Zeitrechnung ber Sand-   |       |
| lung in ber Ilias                                           | 118   |
| Behnter Abschnitt. Die Prodmien ber beiben homerischen Ge-  |       |
| bichte                                                      | 132   |
| Elfter Abichnitt. Lette Schidfale ber homerifchen Gefange . | 140   |
| 2 milleton 26 Chaite Click and Obustice                     | 1/10  |

#### Borrebe.

Es sind an zwölf Jahre verslossen, seitdem sich dem Verfasser dieser Schrift jenes Verständniß der homerisschen Gesänge zuerst eröffnete, welches Plato im Jon beneidenswerth nennt, das Verständniß nicht allein ihrer Worte, sondern ihres Geistes. Als Zuhörer des großen Homeriden in Verlin, nachher auch seines näheren Umgangs sich erfreuend, ward er durch die lebendige Rede bessen,

in das eigentliche Leben und Wesen der alten Gesangwelt eingeführt. Wolf bestärkte ihn damals in einer Meinung, die sich durch eigene Erfahrung in ihm erzeugt hatte. Er kam nämlich von der Lesung der Prolegomena her, als er das Wolfsche Collegium über den Homer zu besuchen ansing. Jene kritische Schrift hatte ihn von der Wahrheit der Wolfschen Unsichten in Bezug auf die homerischen Gesänge hinlänglich überzeugt,

und er glaubte an diefelben, wie an die Richtigkeit eines mathematischen Beweises: aber diese überzeugung und biefer Glaube waren ihm noch nicht zu einer lebendigen Unschauung geworden und mußten sich baher in ihm beftåndig auf einzelnen fritischen Stugen gu erhalten suchen, bie großentheils eine verneinende Basis hatten. Mit einem Worte: die Prolegomena hatten ihn zumeift bavon überführt, daß es mit dem homer und den homerischen Gebichten nicht anders fein konne, als wie Wolf es bar= gelegt, ohne daß diefe Darlegung felbst ihm zu einer eigenen in sich flaren und festen Unschauung geworben ware. Diese ging ihm erst burch ben munblichen beut= schen Bortrag seines großen Lehrers auf, und berfelbe bestätigte, wie eben bemerkt worden ift, nicht allein burch die That, fondern auch burch feine Beiftimmung, bie schon angedeutete Wahrheit, daß eine so tief aus der Ratur und bem Leben ber alten Welt und Runft gu schöpfende und dem Schriftstellerthum der Griechen und Romer so fern liegende Unsicht, wie die Bolf'sche über ben Homer, durch das lebendige Organ der deutschen Muttersprache viel eindringlicher und einleuchtender barzustellen sei, als in einer tobten Gelehrtensprache, selbst wenn man biefe fo leicht und scharf schreiben konne wie ber Berfaffer ber Prolegomena. Daher hatte auch Bolf gleich bei ber Berausgabe seines Buches an eine beutsche übersetzung oder Bearbeitung besselben gedacht; und es war sogar mit Goethe ein solcher Plan besprochen worden. Da trat Berber, ein Gunftling ber Zeiten

und Umstånde, welche ihm die Wolfschen Prolegomena früher in die Hände gespielt hatten, als das Publikum sie erhielt, mit seinem Aufsatze über den Homer in der Adrastea auf, und verleidete vielleicht dem großen Kritiker den Wunsch, seine Untersuchungen durch einen afthetischen Bearbeiter in Deutschland verständlicher und beliebter zu machen.

Dem Verfaffer biefes Buches schwebte aber von ber Beit seiner erften aus lebenbiger Quelle gefchopften Bekannt= schaft mit dem Geiste der homerischen Gefange der Gedanke vor, die in sich aufgenommenen Unsichten seines Lehrers in feinem Innern frei und eigen, jedoch auf bem von jenem ihm vorgezeichneten Wege der Forschung, weiter zu bil= ben, ben allgemeinen itberblick ber alten Gesangwelt aus= zudehnen, die einzelnen Undeutungen über innere Beweise für die Urgestalt ber homerischen Gefange tiefer zu ver= folgen, und endlich dem Bangen badurch eine abgeschloffe= nere Rundung zu geben, daß er die Geschichte ber Befånge von der des Textes absonderte und nur die erfte in ben Bereich feiner Darftellung aufnahme. In ben Wolf'schen Untersuchungen ist die Geschichte der Kritik bes homerischen Textes vorherrschend. Sie basirt und begrangt das Bange; und mas über epischen Gefang, Rhapsodenvortrag und bergleichen in die Prolegomena einfließt, ift episodisch behandelt. Dag nur auf biefer von dem Einzelnen und Besondern ausgehenden und steptisch fortschreitenden Bahn bas Biel zu erreichen mar, welches Wolf sich vorgeset hatte, muß jedem einleuch=

ten, welcher die Prolegomena verstanden hat; und nur ein anmaßender Idiot kann in ihr ein Susteron-Proteron erkennen. Nachdem jedoch der Weg von dem Einzelnen und Besondern mit behutsamer Skepsis zu dem MIgemeinen gelangt ift, und jenes biesem eine sichere von allen Seiten verwahrte Grundlage gegeben hat, barf ein nachfolgender Darsteller es wohl wagen, ben umgekehr= ten Weg einzuschlagen; und so ift es in ber vorliegenden Arbeit geschehen. Der Berfasser hat sein Werk lange in sich herumgetragen; und nur Weniges bavon ift von Beit zu Beit in furgen Worten auf Papier gebracht und zuruckgelegt worden, mas in der Folge bei der eigentli= den schriftlichen Bearbeitung bes Gangen, Die ihn ben vorigen Winter hindurch beschäftigt hat, als Material bienen konnte. Warum das Werk gerade jest heraus= tritt, nachdem ber Berfaffer seine Ibee beffelben und feine innern und außern Vorarbeiten bazu burch man= cherlei zerftreuende heterogene Studien hindurchgezogen hat, weiß er sich vornehmlich burch zwei außere Beran= laffungen zu erklaren. Die erfte ift fein gegenwartiges offentliches Lehramt, welches ihm die homerischen Gebichte fast taglich in die Bande gibt; und die andere liegt in einigen literarischen Erscheinungen ber neuesten Beit, welche einen traurigen Beweis liefern fur ben uber= muthigen Ruckgang aus Licht in Rebel und aus ftren= ger Forschung in lappische Wahnerei, selbst auf bemjeni= gen Felbe ber Wiffenschaft, von welchem aus man zumeift Biderstand und Gulfe gegen bie Mobethorheiten ber

Runft und Gelahrtheit unserer Beit erwarten follte. Seltsam genug, daß man es sich in Deutschland nach ben Wolfichen Forschungen noch gefallen laßt, ben Somer zu einem trojanischen Sofpoeten freiren zu seben; aber noch feltsamer, baß in England eine konigliche ge= lehrte Gesellschaft benjenigen mit einem Preise von hun= bert Guineen kront, welcher ben ionischen Barben zu einer Urt von Parallelperson mit dem ifraelitischen Ge= setzgeber macht\*). Ja der Schwindel und die Para= borensucht haben so ansteckend auch unter den Philologen um sich gegriffen, - jene Nebelmanner mochte man lieber Misologen nennen — baß achtungswerthe Gelehrte und bewährte Renner ber griechischen Sprache und Lite= ratur sich nicht scheuen, ben Homer noch einmal burch die wunderlichen Hypothesen und Traume der alten Grammatiker und Philosophen passiren zu lassen. Die neueften Beifpiele ju biefer betrubenden Erfahrung geben ber unlangst verftorbene Britte Panne Anight und fein eifriger Berehrer in Deutschland, Bernhard Thiersch.

Der Zweck ber vorliegenden Arbeit ist erreicht, wenn sie die verirrte und verblendete Forschung über die hommerischen Gesänge auf den Weg zurücksührt, welcher jebem Einzelnen nach einzelnen Nebenrichtungen hin noch vollauf zu entdecken und aufzuklären darbietet, ohne daß darum daß große Ziel nach jeder individuellen Lust und

<sup>\*)</sup> A Dissertation on the Age of Homer, his Writings and his Genius, and on the state of Religion, Society, Learning and the Arts during that Period. London, 1823.

Laune verrückt oder verdreht werden müßte. Vielleicht liefert der Verfasser dieses Buches selbst noch einige Beisträge zu der Beleuchtung solcher einzelnen Nebenstraßen der homerischen Studienbahn. Denn ihm scheint es rühmslicher, wenn auch nicht leichter, ein fleißiger Nacharbeiter auf schon getretener Straße zu sein, denn als Vorläuser in die wüsten Nebel und Frelichter eigenthümlich neuer und seltener Hypothesen und Träume hinauszutaumeln. Die neue Kunst und Gelahrtheit ist ja weit und breit genug für solche Nebelspringer; und da sehlt es auch nicht an Gassern, Bewunderern und Klatschern sür sie. Warum bleiben sie also nicht in ihrem heimischen Element und drängen sich in die klare und gediegene Welt des Alterthums ein? Ihr Wissen ist von heute: ließen sie doch das Gestern ungeschoren!

Geschrieben in der Villa Grafsi im Plauenschen Grunde, den 5ten Junius 1824.

#### Einleitung.

Mis Friedr. Mug. Wolf die Wiederherstellung des homerischen Tertes aus reichlichern Gulfsmitteln und nach fichern Grundfagen unternahm, murbe er nothwendig zu tiefer eindringenben Untersuchungen über bie allmalige Geftaltung beffelben und enb= lich über bie erfte Entstehung und bie ordnende Sammlung ber Gebichte felbst geführt. Sein Scharffinn burchschaute balb bie Schwachen bes alten Autoritätsglaubens, bei bem man fich Sahrhunderte hindurch beruhigt und in dem man fortgearbeitet und erklart hatte; sein fraftiger Geift hatte ben Muth in fich. eingewurzelte Borurtheile nicht ju scheuen, und die Beit, in ber er auftrat, war schon baran gewöhnt, in ber Wiffenschaft wie im Staate einfturgen ju feben, mas man fruber fur unumstößlich fest begrundet gehalten hatte. Dag in einer uralten Beit ein Dichter Somer lange Gefange niebergeschrieben und funftlich ausgearbeitet und zu einem in sich übereinstimmenben Gangen geordnet habe, in bem faum wenige Mangel und ge= ringe Berfehen ju rugen und mit leichter Muhe zu erklaren ober zu verbeffern maren, bas wird in unfrer Zeit mohl feiner mehr glauben, und, wenn er es aus Liebe ju ben Gebichten auch wunschte, glauben konnen. Bas man auch neuerlich

über Ginheit ber Blias und ber homerischen Gebichte überhaupt und über einen burchgeführten Plan jedes berfelben gefchrieben hat \*), es ift theils aus afthetischer Borliebe, theils aus Betrachtung ber Gebichte, wie wir fie gegenwartig haben, bervorgegangen, und mit aller Mube und Berechnung hat man boch offenbare Biberfpruche, lodere Berbindungen, Ungleichbeiten ber Sprache, ber Darftellung, ber Schilberungen nicht rechtfertigen ober vertilgen tonnen. Wolf bat, mas er felbst von fich fagte, ben alten Bau umgefturgt, und burch feine bobere ober innere Rritik, wie man fie zu nennen pflegt, in ber altesten griechischen Literatur biefelbe Umgestaltung ber Unfichten und Forschungen bewirkt, bie andere Beitgenoffen über bie altesten hebraischen Urkunden herbeigeführt hatten. Aber wie es überhaupt leichter ift, einzureigen, als aufzubauen, fo wollte es auch Bolf nicht gelingen, ben Freunden Somer's fur ben geraubten Glauben eine gegen neue 3meifel und Biberfpruche begrundete Überzeugung ju geben. Bie gewandt auch bie Bestreitung ber alten Meinung in ben Prolegomenen geführt wird, wie fein auch die Beweisgrunde, von ba und bort genommen, burch fie gerftreut und, wo es gilt, ben Schlag au thun, angewendet werben: man wird von ben neuen fich erhebenden Schwierigkeiten nicht befreit, man tann ben Stimmen, die fich in spater griechischer Beit vereinzelt und fleinlaut gegen ben alten Glauben bes gesammten Griechenlands erbeben, nicht recht vertrauen; man finbet, wo fie jum Beugenverhor gerufen werben, daß fie oft etwas gang anderes fagen

wollten, als man fie fagen laft; man ift wohl erfreut, homer und bie homeriben aus bem 3mang ber funftgerechten Schule befreit und in die ichone Natur, in ber fie auftraten und fangen, wieder eingeführt ju feben; aber man begreift nicht, wie aus ben Dichtern bas Gebicht, wie aus ber Ratur bie Runft geworben ift; es bleibt eine Rluft befestigt zwischen beiben, und was auch von Peisiftratos und ben Peisiftratiben gesagt wird, ber attifche homer, ben man ihnen verdanken foll und ber von ihrer Beit an und burch fie an bie Stelle bes griechi= ichen getreten ift, ericheint als ein nicht geringeres Bunber als jener, ber ein Sahrtaufend vor unfrer Beitrechnung gefdrieben haben follte. Bohl fühlten bies biejenigen Beitgenoffen Bolf's, bie nicht, wie bie Meiften in Deutschland, von bem erften Bauber ber Entbeckung und ber Bewunderung bes Mannes verblendet oder von seiner gefurchteten Geftalt eingeschuchtert maren, feiner mehr als Joh. Heinr. Bog, bamals mit Bolf noch befreundet. In feinen Briefen an Bolf (Briefe von S. S. Bog, herausgeg. von Abrah. Bog. Salberft. 1829. 30.) S. 227. im 3. 1795. ruft er gwar aus: "Das nenne ich mir Untersuchung! Da mag man vorher munichen und glauben, was man wolle: man muß mit, wohin ber Beift fuhrt;" aber schon in bemfelben Jahre schreibt er (G. 229): "Ich werbe mich wohl in Ucht nehmen, Ihre furchtbare Bergfefte mit Beweisen zu bekampfen; ich umgehe fie. Somer habe meinethalb nicht Bucher geschrieben; er habe nicht einmal, wie ber fpatere Beltfanger, einzelne Theile bes Berks, um fie forgfaltiger gu arbeiten, auf Rinde gezeichnet: genug Gin Somer hat jene zwei großen Ginheiten gemacht, ober bie inneren Beweise gelten nichts. Gine folche Busammenschung aus verschiedenen, wenn auch noch fo gleichartig gebachten Beifteswerfen scheint mir eine baare Unmöglichkeit, und wenn auch ein Somer felbst biefer Macpherson ju fein übernommen hatte.

<sup>\*)</sup> Wir meinen vorzüglich die Schriften von G. Lange: "Bersuch, die poetische Einheit der Iliade zu bestimmen. Ein Sendsschreiben an Goethe. Darmstadt 1826.," und Disquisitiones Homericae. Partic. 1. Comment. de consilio ac necessitate procemii et priorum partium Odysseae. Argentor. 1828., und von Vetterlein: "Der Plan der Ilias. Zum Gebrauch junger Lefer des Homer. -Zerbst 1828."

Sat Somer nicht geschrieben, welches ich Ihren scharffinnigen Grörterungen wohl einraumen muß: besto größer ift mir ber Dichter. Doch ist mir's nicht unbegreiflich, bag ein fo uberragender Beift, wie aus jedem Einzelnen bervorleuchtet, unter Griechen, wie wir aus ibm fie kennen, mit feiner bewunderten Runft gang und allein beschäftigt, aus jeder verstandenen und bewunderten Aufführung entflammter und mit fich felbst vertrauter zuruckkehrend, endlich ein fo großes Werk aus einem fo einfachen Reime zu eutwickein, und alles mit Leben zu erfüllen vermocht habe. Bei einem Plane, wie ber Deffias hat, begriffe ich's freilich nicht, sondern mußte wohl eine Mehrheit von Batern, es fei nun eine Zeugung bes Pan burch bie fammtlichen Freier, ober nur eine Bereinbarung, wie gum Drion, ju versteben, mir gefallen laffen;" und im Jahre 1796 (S. 239.): "Über ben homer habe ich mein Bekenntniß Ihnen felbst abgelegt. Ich glaube Ginen Somer! Gine Ilias! Gine Donffee! Aber ich bin fein verstockter Glaubiger, ber nicht Beweisen bes Gegentheils nachgeben konnte. Diese find Sie noch schuldig: Beweise namlich aus ber innern Busammensetzung. Bisher ift nur auf ber Dberflache gespielt worben; und was Sie bort ausgemacht haben, bafur bankt Ihnen feiner lebhafter als ich." - Bir horen hier Bog ben jugend: lichen Dichter und ben begeisterten Übersetzer bes homer. Gpa= ter redete er als ber unbefriedigte Forscher, bem man die mit Recht verlangten Beweife und Musfuhrungen vorenthielt; bas Alter grollte einer Bewunderung und einer fast allgemeinen Buftimmung, bie fich mit bem Unfang einer Untersuchung, bie, wie scharssinnig immer geführt, weber in sich noch außerhalb vollendet war, abfinden ließ; und nun erklangen bie Namen Sammelhomer, Mifchhomer, Flidhomer; die Erbitterung fand zulett ihre Sprache in bem zweiten Theil ber Untisymbolik in der Abhandlung, die den grausenvollen Titel

Reuere Symbolit aus Kaulnif fubrt, G. 231-238. Bir werden fpater auf Bog's Unficht von ber Entstehung ber homerischen Gedichte gurudfommen; wir hatten jest nur von bem Gindrud ju fprechen, ben bie Bolfiche Beweisführung auf einen Theil bes jum Mitstimmen berechtigten Publifum machte, und nannten, um nicht bie gange Geschichte bes bamaligen Streits hier burchzuführen, einen ber Sprecher, ber vor andern tuchtig und stimmfabig war 1). Bolf felbst fublte. was er ber gelehrten Belt, beren Aufmerksamfeit und Spannung er in fo hohem Grade erregt hatte, und mas er fich felbft schulbig mar; aber man muß feine weiteren Erklarungen aus ben Borreben ju ben neueren Musgaben bes Somer, aus fei= nen Briefen an Beyne, und aus fleineren Schriften gufammen= fuchen; ber Torfo war hingestellt gur Bewunderung und gum Unftog fur Biele; ber Meifter ging von ber Urbeit meg und fehrte nicht mit bem versprochnen Ernst zu ihr gurud; aus welchen inneren und außern Grunden, lagt fich wohl vermuthen und beuten, boch nicht ohne Gefahr, bem Willen ober ber Rraft eines Mannes Unrecht ju thun, bem die Biffenfchaft im Gangen, und namentlich bie Pflege ber Alterthumswiffenschaft im beutschen Baterlande, so viel verdankt'). Babrend

<sup>1)</sup> Die Geschichte des Wolfschen Somer und des durch ihn entzunbeten Streits sindet man dargestellt in der Schrift von Wild. Körte: Leben und Studien Friedr. Aug. Wolf's, des Philologen. Essen 1883. S. 263—312.; wir sagen die Geschichte, denn das eigne Urtheil des Verf. und die Anmaßung, mit welcher Manner, die Deutschland immer mit Ehrsucht nennen wird, darum behandelt werden, weil sie Wolf's wissenschaftliche Gegner waren, wird seder Gutgesinnte mit Unwillen zurückweisen.

<sup>2)</sup> Einen Umstand, ber bem Kritiker ben Wunsch, seine Untersuchungen burch einen afthetischen Bearbeiter in Deutschland verständlicher und betiebter zu machen, verleidet haben möchte, hat Will. Müller in der Borrede zu diesem Buche angeführt. über Wolf's Bearbeitung s. Gottfr. hermann in dem Aufsage: Ueber Homer und Sappho (Opusc. Tom. VI. p. 73.).

Die nachsten Bearbeiter ber homerischen Gebichte noch in einem unfichern Schwanken zwischen eingelernten und lange gehegten Grundfaten und Bentley : Bolfichen Ibeen befangen waren, eine Unentschiedenheit, bie auch ber in vieler Beziehung fo ausgezeichneten Musgabe Benne's Gintrag gethan hat, blieb bie Bolfiche Schule nicht allein im Besitz ber von bem Lehrer munblich erörterten Darftellung bes Gegenftandes, fie vermochte bas avros koa jum Grundgeset aller homerischen Kritik zu erheben, und auch die felbständigften Forscher vermieben, auf ben unwandelbaren Boben gurudzugehen, und begnügten fich, mas die Ilias und die Donffee betrifft, mit der Erhaltung, ber Benutung, ber Erklarung bes Somer, wie wir ihn von ben Alerandrinern überkommen haben. Endlich kam es babin, baß Manche die homerischen Gedichte wie eine von Bufall und Billfur zusammengebrachte Sache betrachteten, mit ber man wieder nach Belieben verfahren konne, fo daß des Ausschneidens und Berbefferns fein Ende murde, daß Undere in fonderbarem Biberspruch in allmalig und burch manche Underung und Bermehrung entstandenen Gedichten, wie man fie fich zu benfen gewohnt hatte, die Ginfugungen und Bufage einer fpatern Beit herausfinden wollten, wodurch die zwei verschiedenen Fra: gen, die über die erfte Entstehung, ju welcher die über die in: neren Biderspruche und die Ungleichmäßigkeit der Theile ges bort, und die über die spateren Beranderungen, die man burch bas Wort Interpolation, b. h. Eintragung neuer Bufage in ein ichon vollendetes Gange, bezeichnet, auf eine wunderbare Beise vermischt wurden. Dieser Zwietracht auf bodenlosem Grunde und Bermirrung ber Ibeen überdruffig fehrten Biele, wie es in bem Gebiet ber Rirche geschehen, zu bem alten Glauben zurud, und homer wurde balb zum trojanischen Fürstensohne, balb zum theffalischen ober peloponnesischen ober europäisch = ionischen Bolkshauptling und Dichterpriester gemacht, balb follte er wie ein Urschulmeister dem Griechenvolk Sprache, Religion und Sitte gepredigt und seine Lehren in Gedichten niedergelegt haben, in denen die neueste Weltweisheit ihre Grundsähe wiederfand. Der Unterzeichnete will nicht wiedersholen, was er in der Übersicht der neuesten homerischen Literatur (Jahrbuch. für Philologie und Pädagogik 1827. S. 3—6.) über die verschiedenen Klassen der Schriften über Homer gesagt hat; mit dem damals ausgesprochnen Urtheil im Ganzen noch übereinstimmend ist er nur bemüht, sich selbst Rechenschaft zu geben über seine Meinung, und zu berichtigen, was er zu bezsangen geäußert hat, mit bereitwilliger Unerkennung der Fortsschritte Underer, denen er freiern Blick und gründlichere Bezlehrung verdankt\*).

Willer's homerische Vorschule erschien zur rechten Zeit, theils um benen, welche Wolf's Unsicht oft erwähnt und als die einzig richtige gepriesen hatten, ohne mit dem Gang und dem Ziel der Prolegomenen hinlänglich bekannt zu sein, in einer mehr zugänglichen Schrift das rechte Verständniß zu geben, theils um die, welchen, wie es ihm selbst ergangen, Wolf's Darlegung noch nicht zu einer eignen in sich klaren und sesten Unschauung geworden war, aus den mündlichen deutschen Vorträgen des Lehrers Sinn und Meinung desselben einleuchtender darzustellen. Der geistreiche Versasser hat nicht nur beides geleistet, und dies als ein Mann, der, mit dem Gegenstand vertraut, für Homer begeistert, und von der Natur mit reichen Dichtergaben ausgestattet, fremden Unterricht in sein Eigenthum zu verwandeln und so in schöner Gestalt wiederzugeben verstand; sondern er hat auch die schwebende Frage

<sup>&#</sup>x27;) Die neuere Literargeschichte ber homerischen Gebichte hat mit vorz güglicher Bollständigkeit und scharfem Urtheil bargestellt Christ. Dan. Beck in ben Accession. ad Fabricii Biblioth. Graec. Spec. 1. (einem Programm ber Leipziger Universität 1827.) p. 12—16.

XX

aufs Neue in Unregung gebracht und baburch neue Untersuchungen hervorgerufen, die der Wissenschaft ersprießlich geworben sind.

MIS der Unterzeichnete aufgefordert wurde, über die Bestaltung einer neuen Ausgabe ber homerischen Vorschule sein Urtheil abzugeben, bann, biese selbst zu beforgen, mar er ber Meinung, bag einem fo gelungnen Berte, bas fo viele Unerfennung gefunden, in ber Ibee, die überdies nur die Musfuhrung einer fremden ift, und in ber schonen Form, die bem Berfasser eigenthumlich mar, burchaus nichts genommen werben durfe, bem Berausgeber also nicht eine Umarbeitung, ein Unternehmen, bas in bem Gebanken gerfallen und in bem Fortgang verungluden muffe, wohl aber eine hiftorische Ginleitung und Nachweisungen über Altes und Neues in furgen Unmerfungen ju gestatten feien; fo werbe Bilb. Muller's Schrift ihren Freunden und Gegnern unverfälscht erhalten und bem' zu fruh Dahingenommenen bie gebührende Uchtung bewahrt, benen aber, welche mit ben burch fie besonders neubelebten Forschungen weniger bekannt waren, ber Standpunkt bezeichnet, bis zu welchem bis jett die Untersuchung geführt sei. Dabei waren besonders die jungeren Lefer, benen die Bolf'sche Sypothese als der Ausgang der neuern Rritik der homerischen Gedichte klar und beutlich vor Augen stehen muß, und alle bie zu be= rudfichtigen, benen Somer ein theures Eigenthum ift, um bas fie fich ernftlich bekummern, ohne baß fie alle gelehrten Fragen und Rampfe mit Aufmerksamkeit und Prufung zu verfolgen Beit und Gelegenheit haben. Rach biefem Urtheil, bas mohl auch von dem wissenschaftlichen Leser als richtig anerkannt merben wird, selbst mit dieser Arbeit ber Bevorwortung und Er= ganzung beauftragt wendete ber Unterzeichnete vergeblich bie vielfältigen Beschäftigungen seines Umts, die zum großen Theil mehr unterbrechend und ftorend als ber eignen Fortbilbung forderlich sind, und das Mißtrauen in seine eigne Kraft, und einen tief eingedrungnen Widerwillen gegen schriftstellerische Thatigkeit vor; er mußte noch einmal vortreten, und unter den angegebenen Beschränkungen wenigstens die Pslicht übernehmen, geschichtlich darzustellen, wie weit in der Zwischenzeit seit dem ersten Erscheinen des Werks und zum Theil durch dieses versanlaßt die Beurtheilung dieses edelsten Gegenstandes der Altersthumssorschung gediehen ist.

Fur ben felbständigen Somer ber altesten überlieferung ftritt bis an fein Ende Joh. Beinr. Bog, am heftigften in bem oben angeführten Muffat ber Untisymbolif (Eh. 2. G. 234 ff.), aber weniger als fritischer Geschichtforscher, als vielmehr als beleibigter Dichter. Er raumt es ein, bag ber geiftreiche Jonier jum Gefang Großthaten aus dem zweihundertjahrigen Rufe ber troischen Beltgeschichte mablte, baß er feine Bebilbe nicht fofort zu vollendeter Schonheit ausschaffen konnte, bag ber einfache Stoff ber Ilias fowohl als ber Dbuffee ihm vielleicht querft wenige Gefange fur ein Bolfsfest gab, und versucht felbft, ben furgen Umfang und Inhalt ber erften Gebichte ju bezeich= nen. "Die ursprungliche Ilias," fo fahrt er fort, "etwa fur ein theffalisches Fest bestimmt, mochte vielleicht aus fechs ober acht Rhapsodien bestehen, wo ber Belb von Phthia mit ben Sauptgegnern in entscheidenden Sandlungen fich ausnahm. Der Sanger trug ben belobten Gefang burch Bellas umher und Urgos; er erwog, bag überall auch bie Bolfshelben befondere Musgeichnung forberten; und hervor traten in Glang bie tapferen Ujas, Diomebes, Idomeneus, bie Beerführer Ugamemnon und Menelaos, ber weise Reftor, ber flug burchsetenbe Donffeus." Go glaubte er bie junge Ilias allmalig beran= machfen ju feben, nicht burch frembartige Bufate von außen ber, fonbern burch bes innern Reims triebfame Entwidelung. Nachbem er auf ahnliche Beife

bie Donffee hat heranwachsen laffen aus einer Reier bes Bolks: beros Donffeus in Ithaka, ober in Westakarnaniens von Laertes und Donffeus eroberten Rephallenengebiet, bem hafenreichen uralten Site ber weitschiffenben Teleboer, wo Somer, ichon berühmt burch bie werbende Ilias, die Festversammlung mit einer furgen Donffee, bem Lobe bes gefeierten Seehelben Donf. feus, erfreute, ber er allmalig, um auch andere Meerlander gu erfreuen, ein Stud nach bem andern hinzufugte, ruft er Bolf ju: " Seben Sie zwei Bunderhelben burch gottgefegnete Rraft obfiegen, ben Uchilleus in Landkampfen gegen bes Oftens robe Gewalt, ben Donffeus in bes oben Meeres Schreckniffen fowohl gegen sinnlichen Zauberreig als gegen Unmenschen und Ungeheuer und grauenvolle Naturerscheinungen. Beiberlei Belbens gebicht fteht ba wie ein Stamm, ber aus fruberen Uften nachwachsende Zweige trieb; und jeder Zweig konnte die Laubsproß= linge, wenn nicht Somer Überwucherung mieb, in neues Ge= zweig entfalten. Gie lacheln, Freund? Fragen Gie Rlopftod ober Gothe! fragen Sie Leffing's Beift, und ben kunftforschen= ben Gerftenberg."

Die Wolfsche Theorie fonnte mit Erfolg nicht durch afthetische Rucksichten und subjective Vorstellungen bekampft werden; es gab dazu kein anderes Mittel als das der historischen Forschung. Wer und was die ersten Sanger (die aocdol und zedagoodol), und die späteren Rhapsoden, die man so oft mit jenen verwechselt, gewesen sind, wenn sie zuerst schriftliche Rollen einzelner oder gesammelter Gesange gehabt und nach diesen ihre Schüler unterwiesen und in den musikalischen Wettkämpsen gesprochen haben, ob und wo vor Peisistratos homerische Sanger und schriftliche Rollen erwähnt werden, endlich welchen Untheil Solon oder Peisistratos und seine Sohne an einer neuen Unordnung in Bezug auf Homer gehabt haben, endlich was

bie Diaffeuase und bie Diaffeuaften eigentlich gewesen find, alfo bie gange Beit zwischen ben attifchen Abschriften ber Bebichte bis binauf ju bem Gebrauch ber Schreibfunft bei ben Griechen mußte aufs Neue untersucht werben. Dies erkannte 3. Rreuser, und es veranlagte ihn ju ber Schrift: Borfra: gen uber Someros, feine Beit und Gefange. Ifter Eh. Frantfurt a. M. 1828. Ihm folgte mit ftrengerer Rritif Nitsich besonders burch die Quaestio Homerica IV. (bie erfte behan: belt ben Unfang ber Dopffee, bie zweite und britte find nicht erschienen), bie ben Titel fuhrt: Indagandae per Homeri Odysseam interpolationis praeparatio 1. Er zerftorte zuerft bie Berwirrung, die burch bas Wort Interpolation in die Frage gekommen war, und zeigte, bag, wenn biefes nach feis ner mahren Bedeutung Ginfugung neuer Theile in ein von bem Berfaffer vollenbetes Bert, alfo Falfchung bezeichnen foll, man bei Gebrauch beffelben nur pon fpateren Beranderungen, nicht von ber erften Entstehung ber homerischen Gebichte und ihrer mannigfachen Busammenfehung ju fprechen hat, baff, wenn man auch barüber einig ift, bag bie Gebichte, wie fie jest find, nicht von einem Dichter ploglich und querft hervorgeben konnten ohne geringere Borgange, bie er vervollkommnete, und ohne Nachfolger, bie fein Werk ordneten und erganzten, und wenn man jugibt, bag aus bem Bebachtniß gesprochene Befange in Rhapsobien vertheilt wurden, nicht zugleich bewiefen ift, daß auch die Mhapsobien besonders und einzeln entstanben und nicht vielmehr erft ju Begrundung einzelner Ubtheilungen, die fur ben Bortrag jedesmal ein abgeschloffenes Gange bilbeten, erfunden worben find. Es find vielmehr die Rhapfobien, die man als die altesten Bruchftude ber entstehenden bomerischen Gedichte bezeichnet, z. B. Διομήδους αριστεία, Άγαμέμνονος άριστεία, Δωλώνεια, τειχομαχία, νεῶν πατάλογος, in ber Douffee Καλύψοῦς ἄντρον, 'Αλκίνου ἀπόλογος, νίπτοα,

vexuea u. f. m. \*), erft spater jum Behuf ber rhapsobischen De: clamation eingerichtete Abtheilungen, und die alteren Schrift= fteller, wie Berodot, Thukydides, Plato, citiren eben fo oft Homer und bie Ilias und bie Obnffee im Allgemeinen als biefe eben genannten Theile. In ber Beit, wo bie Rhapfoben auftreten, find die Sammlungen ber homerischen Gedichte ichon vollendet, und die Rhapsoben vertheilen nur unter sich ablosend bie Rollen bes Sprechens; jener lette Someride aber, Ryna: thos aus Chios, ber zuerst bie homerischen Gebichte in Sprafus vorgetragen haben foll, lebte nach Peifistratos, bem man bie Unordnung berfelben zuschreibt. In der Bolfichen Sypo: these verschwinden ploglich die Rhapsoben, benen vorher alles jugeschrieben wird, so wie man auf Solon und Peifistratos fommt; allein es ift nicht zu leugnen, bag bie Rhapfoben ichon vor diefer Zeit schrifliche Eremplare der Gedichte hatten. Bas ben Bortrag anbetrifft, sprach man fruber bie Gefange ju ber vierfaitigen Cither (κιθαρωδοί, κιθαρωδείν); Terpandros verband zuerft nach Berbefferung bes Instruments bamit melobischen Gefang; fpater nach Knnathos fprach man auch ohne Begleitung mit ber Cither; und nun wurden die, welche einen langern ausammenhangenden Theil ber Gedichte sprachen, Rhapsoben genannt und von ben Citharoben, bie furgere Stellen, wie bie Lobgefange auf die Gotter (noooluia) ober furze Symnen fan-

gen, genau unterschieden 1). Wir übergeben bier, um fpa ter barauf jurudzufommen, bie weitere Erbrterung ber von Wolf benugten Unmerkung bes Scholiaften ju Pindar, Nem. II, 1., in welcher nur bie grammatische Deutung ber Borter bay bwδείν und φαφή von einem burch wechselnde Ablosung der Riba= pfoben vollendeten Bortrag langerer Stude ju finden ift, ibergleichen zusammenhangenbe Bortrage an ben Panathenaen umb anderen großen Feften vor Ginfuhrung ber Buhnenftude mich= rere Tage nach einander gehalten murben, und ber Stelle fies Aelian. XIII, 14., wo nach berfelben Meinung bes von jemem Scholiaften angeführten Dionpfios von Argos nichts anderes gefagt wirb, als bag bie fruheren Ganger bie homerifdben Bebichte nur in furgeren Studen abfangen, fpater Lufturg ben gangen homer nach Griechenland brachte ober in Griechenland einführte, zulett Peififtratos bie Ilias und bie Dbyffee im Busammenhange vortragen ließ, womit bie Stelle bes Diogenes Laertius 1, 37. in Berbindung ju brin gen ift 2). - Die athenischen Rebner Lykurg (c. Leocr. c. 26.

- 1) Eine weitere Untersuchung bieses schwierigen Gegenstands hat Riesch in einer spatern Schrift: De historia Homeri maximeque de seriptorum carminum actate meletemata. Hannover. 1830. p. 138 sqq. geführt, auf die wir hier nicht weiter eingehen konnen.
- 2) In ber angeführten Stelle des Diogenes 1, 37. wird von Solon gesagt: τὰ ὑμήρου ἐξ ὑποβολῆς γέγραφε ἑαψφδεῖσθαι, und im Diatog Hipparchus (Plato ed. Ast Vol. VIII. p. 346.) vom Hipparch: ἠνάγχασε τοὺς ἑαψφδοὺς Παναθηναίοις ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς αὐτὰ διϊέναι, ωςπερ νῦν ἔτι οἴδε ποιοῦσι. Dies erflátt Niệfch S. 30. subornatam rhapsodis recitationem sive ita nexam, ut exhiberent, quod recitare jussi essent, und S. 39. von dem Befehl des Peisstratos, ut rhapsodi publice a locis vel omittendis vel immutandis prohiberentur. Dagegen erflárte sich Boech in der Abhandlung vor dem Lectionsverzeichniß der Univ. Bertin 1834. und behauptete, jene Ausbrücke bedeuteten den zusammenhángenden Vortrag der Gedichte, so daß ein Rhapsode ans sing, wo der andere aushörte, und so mehrere daß ganze Gedicht von Anfang dis zu Ende ohne Unterbrechung hersagten. Hierdurch veransaßt entwickelte Gettst. Hermann in dem Aussagen. Quid sit ὑποβολή et ὑπο-

<sup>\*)</sup> S. Aelian. V. H. XIII, 14. Bgl. Nissch Art. Obnssee in ber Allgem. Encyklopabie: "Das Bort Rhapsobie bezeichnet ben altern Schriftstellern, wie Monobie, Kitharobie u. a., nur bie Art bes Borttags, also ben Bortrag epischer Gebichte, ber in mehr singender Rebe als eigentlichem Gesange bestand, und sich durch seine ber Bersart angemessen gleichmäßige Haltung von dem Bortrage jeder andern Gebichtsart unterschied. Sie sühren daher einzelne Stellen des Gebichts oft ganz allgemein mit Homer, Obnsse, ober mit ganz spezieller Inhaltsangabe an. Nur einige hervorstechende Theile der Odusse haben bei jenen Alteren besondere Namen si." Bgl. Dest. Plan und Gang der Obnsse Th. 2. der erklar. Anmerk.) S. XXXIII.

Βο ύλομαι δ' ύμιν καὶ τὸν "Ομηφον παφασχέσθαι ἐπαινῶν οῦι ω γὰφ ὁπέλαβον ὑμῶν οἱ πατέφες σπουδαίον είναι ποιητήν, ὡςτε νόμον ἔθεντο καθ' ἐκάστην πενταετηφίδα τῶν Πα ναθηναίων μόνου τῶν ἄλλων ποιητῶν ἡαψωδεῖσθαι τὰ ἐπη, ἐπίδειξιν ποιούμενοι πρὸς τοὺς Ελληνας ὅτι τὰ κάλλιστα τῶι ἔργων προηφοῦντο) und Jiofrates (Panegyr. c. 42) fúhreu. ein altes Gefeß ihrer Vaterstabt an, bas man wahrscheinzlid) von Solon herleitete, baß an ben Panathenåen — und sot vohl auch an anderen großen Festen — die Gebichte Homer's in musikalischen, b. h. dichterischen, Wettstreiten vorgetragen und all ein zum Jugendunterricht benußt werden sollten (Isocr. ἐν τοῦς τῆς μουσικῆς ἄθλοις καὶ τῆ παιδεύσει τῶν νεωτέφων). Paisistratos aber und seine Söhne (oder, wenn man will, Soz

βλή βην (Opusc. Tom, V. p. 300. sqq.) ben Unterschied beiber Musbrude fo: ὑπόληψις ift allerbings bas Aufnehmen einer von einem Unbern abgebr ochenen Rebe; baf aber bei Diogenes in biefem Sinne & inoBolne fteht:, ift bie Schulb bes nachtaffigen Schriftstellers, ober bie Stelle ift von Abschreibern verberbt; έξ ὑποβολης δαέναι τι ertlart Boch richtig aliquid dicere altero praecunte verba (vgl. Wolf. Prolegom. p. 140. not, u. p. 141). Die hauptstelle ift bei homer Iliad. 19, 77., wo bie Biorte oude coiner υββάλλειν von einem Schol. erflart werben: παραιτιείται τὸν ὑποβολέα ὡς αν ἐκ τοῦ αὐτοσχεδίου λέγειν μέλλων, I Custath. ὑποβάλλειν, ηγουν άλλω ὑποτιθέναι έρμηνεῖ τὸν λόγον. Hermann p. 503. Non is, qui accepta ab alio profert, sed is qui subjicit dicenti verba, ὑποβολεὺς est appellatus. p. 305. Nusquam ύποβλήδην interruptam orationem, nusquam susceptam significat: sed quemadmodum ὑποβάλλειν est subjicere quod recordetur alter, eoque eum admonere, admonendoque intercedere iis quae ille dicturus sit, sic etiam ὑποβλήδην de admonitione intelligendum est, quasi dicas admonendo occurrens. p. 311: Quum ὑποβάλλειν, ὑποβολή, ὑποβολεὺς proprie destinata ei recitationi vocabula sint, quae fit alio verba suggerente, quid aliud in inscriptione Teia quod positum est ὑποβολης significare censebimus, quam recitationem vel sermonis alicujus vel carminis, factam memoriter, sed adstante, qui ex scripto verba suggerat, ne forte haesitet et conturbetur is, qui ejusmodi specimen exhibet? Doch scheint sich Riefch (de hist. Hom. p. 170.) bei biefer Ent: scheidung noch nicht beruhigt zu haben.

lon vor ihnen) haben nicht eine neue Sammlung und Ordnung ber homer. Gebichte veranftaltet - es ift vielmehr zu erweisen. bag ichon in bem Beitalter ber Bluthe ber Inrifden Dichtkunft und bes Unfangs ber bramatischen biefelben in ziemlicher Orbnung vorhanden waren, und man findet vor Peififtratos gablreiche Rhapsoden ju Siknon, nach ihm ju Chios, und bie Bluthe ber Rhapsobie bauert bis nach Pinbar und Berodot -. fondern fie haben nur bafur Gorge getragen, bag bie Bortrage ber Rhapfoben an jenen öffentlichen Festen bem Rationalruhm ber Uthener und bem Glang ihres eignen Saufes gum Bortheil, nicht jum Schaben gehalten wurden, indem fie nichts weglaffen burften, mas ihnen ehrenvoll, nichts hinzufugen, mas ihnen nachtheilig fein konnte. Der Rampf Solon's um Salamis. bes Peisistratos Streit mit Megara fubren uns auf bie Beranlaffung biefer Beforgniffe. Satte Solon ober Peififtratos nicht bie Bedichte in berfelben Geftalt, wie sie fonft in Griechenland befannt waren, bei ben Panathenaen in Bortrag gebracht, fondern eine neue Busammenftellung eingeführt, fo maren ba und bort und überall andere Unordnungen entstanden und niebergeschrieben worden, und man fonnte ben gemeinschaftlichen homer aller Griechen mit bem ber Rhapsoben und Diaffeuaften Uthens nicht vereinigen. Nirgends erfahrt man etwas von einer neuen attischen Rhapsobenschule und ihrem eigenthumlichen Berbienft - Borguge Uthens, welche attische Redner gewiß geltend gemacht hatten -, eben fo wenig von verschiedenen Schulen, bie fich ber attischen entgegenstellten- und beren Ub: weichungen bie alexandrinischen Rritifer fpater verglichen und beurtheilten. Es hat baber Peififtratos fur homer felbft nichts gethan, aber er hat die offentlichen Bortrage Somer's und ben Jugendunterricht, bem feine Gebichte gum Grunde lagen , und öffentliche Inschriften, die aus benfelben entnommen wurden, ju feinen Staatszwecken und perfonlichen Abfichten flug ju benuten gewußt, auch babei Einschaltungen einzelner Verse nicht verschmaht — bie eigentliche Bebeutung ber Diasteuase, — und in seiner Weise hat hipparchos ferner gehandelt.

Diefe Untersuchung, beren Grundsage und Musfuhrung wir moglichst flar und geordnet wiederzugeben versucht haben, griff bie Bolfiche Sypothese in ihren Burgeln an; fie führte ju neuen und grundlicheren Forschungen, als bis jest angeftellt worben maren, uber welche nitich in ber Borrebe au bem 2ten Banbe feiner erklarenben Unmerkungen ju homer's Donffee felbst berichtet hat. In biefer und in ben Unmerkun= gen felbft, vorher in ber aus zwei Programmen erweiterten Schrift: Meletemata de historia Homeri maximeque de scriptorum carminum aetate. Fascic. 1. Hannover 1830., in bem Programm De Aristotele contra Wolfianos s. de carminibus cycli Trojani recte inter se comparandis disputatio. Kiliae 1831, enblich in bem 1829 geschriebnen Artifel Donffee in ber MIgemeinen Encyflopabie (Sect. III. Ih. 1.) find fie ausführlicher entwidelt. Wir geben bie Refultate in furgen Bugen.

Nach ben sichersten Zeugnissen bekamen die Griechen die Schrift von den Phonikern, die sie sich vor dem Ausblüchen ber ablischen und ionischen Kolonien hatten. Auf den Küsten Assend und den Inseln des Archipelagus, ehe sie von den griechischen Ansiedlern beseht wurden, wohnten vielfältig Phoniker unter den pelaszischen Bolkern, unter Karern und Lelegern, und es bestand zwischen Phonikern und Griechen ein frühzeitiger Verkehr, namentlich in Usien. — Die Meinung, welche Homer kurz vor Lykurg stellt, hat die besten Zeugen für sich; denn sie gründet sich allem Ansehen nach auf die Nachrichten von der ersten Verbreitung jener Gedichte in Griechenland. Wäre num Lykurg selbst nach Thukydides um 60 Jahre später zu sehen, als man gewöhnlich annimmt, so käme Homer wes

nigstens in die Mitte oder auch in den Anfang des neunten Sahrhunderts, und Ilias und Odusse ständen nicht viel über 50 Jahre von der Athiopis und Idiov negois des Arktinos und den Kyprien ab.

Wenn fich eine andere Urt ber Aufbewahrung und überlieferung ber altesten Gebichte nirgenbs mit Sicherheit erkennen lagt, bann fommen wir babin, bag wir bie Erhaltung und Erifteng ber homerifchen Gebichte felbft als einen Beweis fur ben fruhern Schriftgebrauch gelten laffen mußten, und bies auch dann, wenn uns über die Mittel bes Mufschreibens, über bas Material und bie Fertigkeit mancherlei Zweifel übrig blieben. Jebenfalls ift es weit eber zu begreifen, wie ein homer eine Ilias ober Donffee ohne bas Bulfsmittel ber Schrift bei fich ausbenfen und bichten gekonnt habe, als wie biefe Gebichte ohne folches Mufbemahrungsmittel erhalten worden feien. Die Meinung, daß fie durch eine Gangerschule von Geschlecht gu Beschlecht mundlich fortgepflangt worden waren, und bag eine ber berühmteften zu Chios gewesen fei, ift abzulehnen, bie So= meriden find vielmehr fur ein politisches Geschlecht zu hal= ten. - Um bie Beit ber erften Dinmpiaben erscheinen bie Blias und die Donffee ichon als zusammenhangende Gebichte; fie find die altesten unter einer Reihe langer Epopoen (bes Stafinos, Urktinos, ber Ryprifchen Gebichte), mit benen fie bie Urt ber Ubfaffung und liberlieferung, und alfo auch, menigstens jum Theil, die Interpolation gemein zu haben fcheinen; und man barf glauben, bag um bie Beit ber Entstehung ber Donffee ber Schriftgebrauch moglich und vorhanden gemefen. Schon vor Pfammetichos im 7ten Sahrh. v. Chr. (Olymp. 30 - 42.) wurde Papier in Ugupten verfertigt, und seit beffen Beit wenigstens und vielleicht schon fruher neben ben Thierfellen auch von ben Griechen gum Schreiben gebraucht. Unter Umasis im 6ten Jahrh. (Olymp. 52-63.) führte ber

erleichterte und lebhafte Sandelsverkehr mit Ugppten ben Griechen reichere Vorrathe von Papier gu. In Diefer Beit lebte Peifistratos. Die homerischen Gebichte murben nicht erft gu Uthen zu einem Gangen geordnet und famen nicht erft burch Peifistratos ju Papier; aber feit Umafis begann man bie Bebichte alterer Beit von ben Eremplaren ber Citharoben, ber Rhapfoden, überhaupt berer, bie fich mit bem Bortrage von Gebichten beschäftigten, haufiger abzuschreiben, baber jett Buchersammlungen, gablreiche Schriften in Profa, Gewohnheit ju lefen. Seitbem verglich man bie verschiebenen Texte in mehreren Eremplaren, und Peififtratos mit feinem Cohne Sipparchos, bie überhaupt ben athenischen Festen eine besondere Aufmerksamkeit widmeten, veranftalteten bie Abfaffung und Berbreitung berichtigter Eremplare fur ben Gebrauch Uthens. Durch Bergleichung ber attischen Sanbichriften bemerkte man in bem übrigen Griechenland bie Interpolationen, bie man bem Peifistratos zuschrieb. Denn auch außer Athen mar ichon vor Peifistratos Somer baufig gelesen und erklart und bei offentlichen Gelegenheiten vorgetragen worben, namentlich außer Chios in Smyrna, in Kolophon, in Jos, in Urgos und Siknon (Herodot. V, 67.); und ichon im 6ten Jahrh. ichrieb Theagenes in Rhegium (Olymp. 62-64.) bie erfte allegoris iche Erklarung ber homerischen Gottermythen\*).

\*) S. Nitzsch, de histor. Homeri p. 103. und p. 153—157. und p. 126—146. — Was gegen Wolf's Meinung von bemi spatern Gebrauch ber Schrift sich einwenden laßt, sindet man gut zusammengestellt in Kruse's hellas Ih. 1. S. 12. vgl. Beil. S. 577. Wolf selbst sagt in den Briefen an henne S. 49: "homer's Zeitgenossen tonnen selbst in Ionien nicht einmal die Kenntniß der Schriftzuge gehabt haben, man mußte denn den Barben in Lyturg's Zeitalter oder noch tiefer herabrücken. Dies geht aber wieder aus andern Ursachen nicht. Vor dem Itahrd. v. Chr. scheinen die Griechen die barbarische Kunst nicht weiter als durch Edder und andere Nachdarn, bei welchen sie ihren Gebrauch sahen, gekannt zu haben." Nehmen wir an — und aus welchen

Bir find bem Berfaffer auf bem geschichtlichen Bege ge folgt, und wir wiffen es ihm Dant, bag er bie Forschenber ! aus ben Mebelgebilben, in benen fo viele andere Darftellunger ; ber altesten Beit herumschwanken, wieber auf festen Boben gu= rudführt. Die Griechen erscheinen ihm nicht als ein von ber : übrigen Belt geschiedenes Bolf wie aus bem beimischen Boben; gewachsen, bas ohne Berkehr und fremben Unterricht burch fid, allein alles wird; ben Phonifern wird wiebergegeben, mais ihnen geschichtlich gebuhrt, boch ohne bie Bufate fpaterer Fa: beln; mas endlich uber bas hohere Alter ber Schrift, uber bert forbernden Berkehr mit Ugupten, über bas Borhandenfein meh: rerer Sanbidriften ber homerischen Gebichte vor Peifistratos und uber ben mehr politischen als wiffenschaftlichen Untheil biefes Mannes und feiner Cohne an ber attischen Sammlung gefagt ift, hat so viele außere Beugniffe und innere Grunde fur fich, bag man fich zu ber Buftimmung genothigt fieht. Aber noch ift -eine große Rluft befestigt zwischen ber erften schriftlichen Sammlung, wie fruh man fie auch feten mag, und bem. ichreibenden Somer, und wir unterbrechen bier die gegebene: Darftellung, um einige Bebenfen einzuschalten, von benent Benige fich werben befreien konnen. Buerft ift nicht ju ver-t fennen, baf in ber gangen Beweisführung gegen Bolf bie 200: fertigung ber Beugniffe fur bie homeriben als eine von Be-

anbern Ur sa den sollen wir es nicht? — baß homer erst im loten: ober 9ten Zahrhundert lebte, so fallen seine Gründe. Was daselbst vom S. 51 an von der unsichern Erdreterung der ersten Ersindungen gesagt wird, ist darum unstatthaft, weil hier nicht von der Ersindungen gesagt wird, ist darum unstatthaft, weil hier nicht von der Ersindung der Schreibkunst, sondern von dem leichtern und allgemeinern Gebrauch der fremden und aus Asien eingeführten Ersindung die Rede ist. — über Schreib material s. Böttiger in der Amalthea Bd. III. S. 343. vgl. Nitzsch, de hist. Hom. p. 72. über Amasse und bessen zeit sagt Dereselbe ebend. S. 95. gewiß historisch richtig: Non scriptorum librorum, sed vulgo lectorum, sed editorum, divulgatorum, in dibliothecas congestorum ista prima est aetas. Vgl. p. 82 und 98.

sichlecht zu Geschlecht ben Gesang fortbildende Schule die sichwächste ist. "Wir sehen wohl," sagt Niesch in der Vorrede zu dem Iten Th. der erklar. Anmerk. zur Odysse S. XII., "daß wir unter den Homeriden nach besseren Zeugnissen statt Nachkommen des Dichters vielmehr ein politisches Gezschlecht zu denken haben; wir konnen muthmaßen, daß dieses Geschlecht sich in jungerer Zeit zu sehr ausdehnte und zu viel anders Beschäftigte enthielt, als daß die Meinung von achter Abstammung sich halten konnte, oder daß dasselbe sein Amt und sein Vorrecht verlor: aber wie unzureichend sind jene Nachzrichten, um die Meinung von einer unter den Homeriden üblischen mündlichen Didaskalie zu begründen\*)!" Allein was die

\*) Diefe Unficht hatte auch Riebuhr, Rom. Gefch. zweit. Musg. Ih. 1. G. 324: "Jebes Gefchlecht trug einen eigenthumlichen Ramen patronymischer Form, die Robriden, Gumolpiben, Butaden: welches ben Schein einer Familienvermanbtichaft gibt, aber taufdenb. Bielleicht murben biefe Ramen von ber angesehenften Familie unter ben Berbundenen auf bie ubrigen Benoffen ubertragen, mahricheinlicher von einem Epony: mus angenommen. Ein foldjes Befchlecht maren bie homeriben von Chios, beren Abstammung von bem Dichter nur aus ihrem Ramen gefolgert warb: Undre aber urtheilten, fie maren ihm gar nicht verwandt." Diefc hat feine Meinung über bie homeriben weiter ausgeführt in ber Schrift de hist. Hom. p. 126 - 146. Gie werben mit ben Butaben, Gumolpis ben, Lyfomiben, Guniben verglichen, und Manner genannt, benen man ben rhapsobischen Bortrag bei ben offentlichen Opferfesten anvertraute, bie auch hymnen, wie bie fogenannten homerifchen, nicht allein abfangen, fonbern auch bichteten, baber bem Annathos ber homerifche hymnus auf Apollo zugefchrieben wurde (p. 129.). Gine hauptstelle ift p. 134: Quae supra exposita sunt, mihi ita persuadent, Homeridas Chios Homerum non tam poesios quam rhapsodiae praesidem habuisse. Recitasse nihil videntur nisi quod ipsis Homeri esse videretur. Quod ad ipsorum facultatem attinet et poesin, eos epici generis hymnos prae aliis fecisse, non dissimile est. Frequens ille Homericorum carminum usus imbuebat eos illo poesios genere, quod narrandi magis jucundam explicationem quam animi divinitus commoti gravitatem habet sqq. Ein anderes Urtheil, bas mit unfrer Unficht mehr übereinstimmt, fallt berfelbe in bem Artie. Donffee in ber Allgem. Encottop. G. 400 : " Wetteifernd mit diefen Muftern (bem homeros ber Ilias und bem homeros ber Dbuffee)

Scholiaften ju Pindar Nem. II. und Sarpotration unter Ounolou fagen, verglichen mit ber bekannten Stelle bes Josephus c. Apion. 1, 2., ift boch ju febr übereinstimment, es fpricht ju beutlich ein Aufbewahren ber Gefange burch bas Gebachtniß bis ju ber schriftlichen Abfaffung aus, als bag man es mit Nitfd nur fur grammatifche Erklarungen ber verschiedenen Lesarten im homer halten follte. Die Borte Pinbar's felbst, ju welchen jene Unmerkungen ber griechischen Grammatifer geschrieben find, sprechen von Someriben als Dichtern; in ben Scholien find hiftorische und grammatische Beugniffe vermischt, unter welchen jene auszuscheiben find; bei Sarpofration ift ebenfalls ber erfte Sat rein hiftorifc, wie bie Berufung auf Hellanikos zeigt; und es erscheint als fehr willfurlich, bie homeriben zu einem politischen Geschlecht zu machen, alfo vielleicht ju einer ariftokratischen Partei, Die fich wohl nach einem andern Stammhaupt ober Uhnen genannt haben wurde, als nach homer; bie Worte bes Josephus endlich: άλλὰ διαμνημονευομένην έχ τῶν ἀσμάτων ΰστερον συντεθηναι, καὶ διὰ τοῦτο πολλας ἐν αὐτῆ σχεῖν τὰς διαφωνίας, wurde Rigsch weder fur bunkel erklart, noch behauptet haben, baß fie nur bas Abfaffen vollftanbiger Eremplare bezeichneten, "ba bie Rhapsoben oft nur einzelne Partieen vortrugen und nur einzelne in Sanbichriften befagen" (Borr. zu ben erklar. Unm. jur Donffee Th. II. G. XI.); noch murbe er, wie es in ber Schrift de hist. Hom. S. 24. ff. geschieht, ber von bem

versuchten andere von den ersten Dipmpiaden an andere Partieen ber troissichen Sage zum Eindruck eines Ganzen zu verknüpfen. Dieselben hatten erst die homerischen Gebichte vorgetragen, sie rhapsodirten dann auch eigene, zu denen jene ihnen Muster, andere frühere oder spatere ihnen Stoff dargeboten. Dieses ihr Berhältniß zu homeros dezeichnen wir nicht mit Unrecht durch den Namen homeriden. Es wird dasselbe aber von den griechischen Schriftsellern theils einsacher durch Schüler des homeros ausgebrückt, wie Arklinos heißt, theils dichterisch in allerlei Metaphern ff."

jubischen Schriftsteller allerdings in ber Sache feiner Nation, aber boch aus ben eignen Bugeftanbniffen ber gelehrten Griechen Scharffinnig genug gehaltenen Beweisführung allen Berth, alle Autorität so schonunglos abgesprochen haben, ware er nicht in ber Beftreitung einer fremden Meinung befangen gewefen. Benn irgend etwas ben Charakter bes griechischen Alterthums und bes hiftorischen Alterthums überhaupt hat, fo hat ihn biefe Gangerschule, nicht ariftofratische Opfersamilie, ber homeriben, von ber jene Zeugniffe fprechen. Un jeden großen Namen reis hen sich bort Geschlechter, Die seine Macht und Gewalt, ober feine nutlichen Ginrichtungen im Staate, ober feine Erfindung in Runft und Bildung bes Lebens, ober feine Beisheit und Behre vererben, und, weil fie Beiftesverwandte maren, feiner Familie zugezählt werben; und bie Someriben find nicht meniger Ganger in ber Beife und in bem Dichtungsfreise bes alten homer (vgl. ben Urt. Donffee in ber Allgem. Encuel. S. 400.), als fpater bie Puthagoreer und bie Platonifer Staatsmanner und Philosophen in bem Geifte und nach ben Grundfagen ber Meifter, von welchen fie bie Namen fuhren. Und follen wir die Sangschulen ber bavibischen Beit ober die Prophetenschulen ber nachften, die Erhaltung ber Bolfsgefange bei ben Urabern und anderen Bolfern bes Morgenlandes, bie Barben und Stalben bes Norbens, die Fortpflanzung ber Sagen bei allen Bolfern aufs Reue vergleichen? Dag wir von anderen folden Schulen außer ber von Chios - und boch erkennt Rigsch felbst an, bag in allen ben Stabten, bie fich Somer's Baterftadt nannten, in fehr fruher Beit feine Gefange gekannt waren und öffentlich vorgetragen wurden, Beweis genug, baf folche Schulen febr balb über Rleinafien und bie Inseln verbreitet waren, wenn fie auch weniger Namen hatten als die Mufterschule - fo wenig aufgezeichnet finden, ift ein Beweis vom Stillschweigen, ber uns nicht veranlaffen barf,

bas zu verwerfen, mas wir erfahren. Wie wenig wiffen wir von biefer alten Beit, wie wenig haben bie Griechen gewußt uber bie Beit ber allgemein eingeführten Schrift hinaus; welche armliche Bruchftude belehren uns über bas frubere Leben und Ereiben in ber griechischen Inselwelt und an ben affatischen Ruften! und ift es nicht eine übereinstimmenbe Sage, bag bas europaische Briechenland bie homerischen Gefange vor Lyfurg, fete man ihn, wie fpat man wolle, nicht gefannt hat? ein Beweis, bag man bier mit ber politischen Geftaltung zu viel ju thun hatte, bag man auch bie Dichtfunft nur ju friegeris fchen 3meden benutte, ber Gefang aber und ber Dienft ber Mufen in ber friedlichen Beimath eines gesegnetern Simmelsftrichs, wo er entftanden war, fich erhalten hatte. Benn itgend etwas bagu beigetragen hat, ber Bolfichen Unficht fo allgemeine Buftimmung ju erwerben, fo ift es biefe Fortpflanjung bes Gefangs burch bie homeriben, eben weil fie aus bem Charafter bes Alterthums und ber fruhern Griechenwelt ents lehnt eine Darftellung ber Ratur gewährt, ber man feine Unerkennung nicht verweigern fann. Rigfch icheint dies felbft gefühlt zu haben, und bie Musführung ber von ihm beftrittenen Meinung (G. XII-XIV. ber Borrebe ju ben erfl. Unm. 3. Db.) ift ihm beffer gelungen als bie Biberlegung \*).

Wir wollen einraumen', und wir thun es ohne Wiber, ftreben, bag homer eine Person und ber Sanger wenigstens

<sup>\*)</sup> Bgl. Gerber's Aufside: Homer ein Gunftling ber Zeit, und: Homer und das Epos. (Berber's Werke, zur schonen Literatur und Kunst, 10ter Th. S. 241 st.) Wie sehr auch Wolf zurnte und wie unverschamt auch Korte im Leben Wolf's ben Namen Herber's behanbelt hat, die Untersuchung ist von dem gelehrten Dichter geistvoll, mit umfassendem überblick, und selbständig gesührt worden. Wolf verliert noch nicht alles, wenn man sagt, das er vieles nicht zuerst und nicht allein dargestellt hat. Man vergleiche noch mit jenen den Aussach dem er und Offian (herb.'s Werke 18ter Th. S. 78 st.).

ber Ilias gewesen ift, so wie baf er nicht vor bem Iten Sahrhundert gelebt hat; ja er foll auch ben Gebrauch ber Schrift gekannt: haben, obwohl es bann ewig rathfelhaft bleiben wird, daß weder in feinen Gebichten, noch in langer Folgezeit eine Spur bavon zu finden ift und immer bie Gotter und bie Dufen bem Gebachtniß aushelfen muffen. Aber über Geschlechts: register und Namenverzeichnisse hinaus, in welchen sich überall bie geschichtlichen Sagen erhalten haben, Die ohne außeres Berwahrungsmittel so leicht verwirrt und verloren werden, mag bei dem farglichen und schwer zu behandelnden Material, bei ber geistigen Lebenbigkeit jenes Bolks. und eines folden Dich ters, bei ber Fulle bes Stoffs, ber Biegfamkeit ber melobiichen und frei geregelten Sprache, und bei jener Bebachtniffraft ber Menschen, die in sich mehr fanden und aufbewahrten und aus fich mehr zu schaffen mußten, als bie fpatere Beit, geiftig geschwächt burch bie Menge und Bequemlichkeit ber Bulfe: mittel, leicht gut faffen vermag, mag ber schriftliche Bebarf Somer's nicht gegangen fein '). Go besteht ber Rern ber alteften hebraischen Urkunden aus Genealogien, Die bis zur Mb. ffammung von Gott hinaufsteigen, und aus Berzeichniffen von Ramen und Bahlen?); fo wird bei ben Urabern und afrikaniichen Bolterschaften bie Geschichte burch Geschlechtsregister erhalgen; fo gab Dofes nur ben Sauptinhalt feines Sittengefebes in Tafeln eingegraben und verordnete jum mundlichen Unterricht Priefter und Altefte; fo murben bie alteften Drafel nur gesprochen, bis die Sprüche, auf Blättchen geschrieben — das her die vom Wind verwehten Blätter der Sibyllen, — später in Taseln gegraben wurden; so war das Drakel, das dem Lysurg gegeben wurde (Plutarch. Lycurg. c. 6.), eine öhrea, und was von demselben erzählt wird (Plut. c. 13.), daß er ein Gesetz gegeben habe, das geschriebene Gesetz verbot (μία μεν οῦν τῶν ὑητρῶν ἡν, μη χρησθαι νόμοις ἐγγράφοις), mochte mehr ein Gebot der Nothwendigkeit und Gewohnheit sein, weil, wenn auch die Staatsmänner und die durch Reisen und Verkehr mit Usien Ausgebildeten nach damaliger Weise schreiben konnten, doch das Volk, wenigstens in den mehr gesonderten dorischen Staaten, noch nicht lesen gesernt hatte\*); und selbst

\*) über bie altefte Gesegebung ber Briechen bat Nitzsell, de hist. Homeri icharffinnige und grundliche Untersuchungen angestellt, und vieles Duntle und Berworrene aufgehellt. überzeugend ift, mas G. 29. ff. gefagt ift, daß bie Griechen fruher Fefte und Opferdienft als Staatswefen orbneten und baber bie Schrift lange vorher fur bie Dichtkunft, die im= mer mit dem Dienft ber Gotter verbunden war, brauchten, che fie fur bie Beburfniffe bes burgertichen lebens in Unwendung tam; daß bie alteften Befege nicht politische Ginrichtungen, fonbern religiofe und fittliche Borfdriften enthielten, bie bichterisch abgefaßt und in melobischen Gefangen schon von ber Jugend eingelernt und haufig vorgetragen in dem Munbe bes Bolte blieben - baber auch fo viele Manner genannt merben, die zugleich Dichter ober Musiter und Geseggeber maren, wobei auch bie boppelte Bebeutung bes Worts vouos, Gefet und Melobie, gu fpateren Irrungen Berantaffung gegeben bat -, baß alfo vor bee Baleutos gefchriebenen Gefeten (auf bie Bolf in ben Prolegom. G. 67. als auf bie erften, welche genannt werben, viel Bewicht legt) viele Dichter fcon fittliche Gefeggeber murben und fich babei ber fchriftlichen Abfaffung bebienten. Bas wir G. 50. tefen, baß gu einer Beit, mo bie Dichter ben Gebrauch ber Schrift benutten, gewiß noch vor ber ichriftlichen Gefeggebung offentliche Berhandlungen , Bundesichluffe, Decrete aufgezeich= net wurden, und ber Bertchr bes Lebens noch fruber biefes Bulfsmittel nothig machte, ftimmt mit unfrer Meinung vollig überein. Bgl. Rreufer, Borfragen 2c. G. 169 ff. Much ift bie Erklarung bes Borte ofice ale Bolksbefchluß, übereinkunft (συνθήκη, ομολογία), bann als Gefegvorfchlag (rogatio, lex), fo wie die Beweisführung, daß Luturg nicht neue Gefete gab, fonbern bie eingeriffene Berwirrung burch neue

<sup>1)</sup> Bir stimmen pollig mit bem überein, was herr Nitzsch de hist. Hom. p. 28., sagt: Perscripsisse reperitur quisque populus omnium primum, quod aut sanctum nimis habuit, quam ut memoriae soli committeret, aut nimis operosum, quam ut memoriae solius ope confici recte ac teneri potuerit.

<sup>2)</sup> Daher lást lífahlos den Prometheus sagen: και μην αριθμόν, εξοχον σοφισμάτων, Έξεθρον αυτοίς, γραμμάτων τε συνθέσεις, Μνήμην δ, απάντων μουσομήτος εργάνην. v. 460. 61.

Solon im Unfange bes 6ten Sahrhunderts und in Uthen ichrieb noch feine Gefete auf bolgerne Safeln, mit benen, wie ber Komiker Kratinos spottet, bie spatern frivolen - Athener Feuer anmachten, ihre Gerftengraupen gu ichmoren (Plutarch. Solon. 25.) Mochte baber auch in Smyrna ober Chios, ober wohin man ben homer der Ilias feben will, und überhaupt an ben Ruften Ufiens und auf ben Infeln bis Rreta bin burch ben alten Bertehr mit ben Phonifern bie Schrift gebrauchlich fein, fo biente fie mohl nur bagu, Ramen und Bablen aufzubewahren, bem erften Beburfnig bes Banbels und ber herrschaft; in allen andern reichten bie Menschen mit bem Gebachtniß aus, bas von ber Begeifterung unterftut murbe, wie der Dichter selbst fagt: ήμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ίδμεν. In dem europäischen Griechenland aber finden wir burch bas Ginbringen ber norblichen Bolferftamme in bie achaifchen Staaten, burch bie Bertreibung und Banberungen ber Sonier, burch bie Bermuftung ber erften Cultur und ben Rampf um bie neue, endlich burch ben Wiberftreit ber Bolts-

öffentliche Begrundung ber alten borifchen Bolteeinrichtungen (297, aypaga νόμιμα, οί κατά τὰ έθη νόμοι, πάτριοι νόμοι καὶ θεσμοί) wie burch Bertrag mit bem Botte beentigte, einleuchtenb (p. 51-59.). Aber eben barauf, baf bie Boller, namentlich bie Dorier, fich fo lange bei bem munblichen Gefet, ber Ginrichtung ber Sitte und ber Gewohnheit, beruhigten, bag man zu ihr burch Bolfevertrage gurudtebrte, bag man auch por Bericht nicht einem geschriebenen Befes, fonbern bem Schiedspruch ber Richter folgte, welche nach eignem Ermeffen (αὐτογνώμονες) bas Urtheil fprachen, bis Baleutos und Charonbas und bann andere in ihren Staaten fie an bestimmte Borfchriften banben (S. 64.) - mobei mir bie Ertlarung ber oben angeführten enroa bes Enturg, baf biefe im Gegen: theil in Sparta bem Ausspruch ber Magiftrate und Richter ihr altes Unfeben ohne fchriftliches Gefes habe retten wollen, gelten laffen tonnen alfo eben auf biefen feltnen und schwierig angenommenen Gebrauch ber gefdriebenen Gefege begrunben wir unfre Meinung, bag bamats bie Schrift noch nicht febr verbreitet, noch nicht im Großen angewendet murbe, und von turgen Gebichten und Gagen noch nicht auf bie fdriftliche Abfaffung langer gufammenhangenber Gefange gefchloffen werben barf.

haupter und ber Geschlechter gegen die königliche Wurde und Gewalt und wiederum des Bolks gegen die Haupter und Geschlechter, alles in solcher Verwirrung, daß erst nach einiger Beruhigung auf den ionischen Inseln eine neue Stimme ertont von anderen Göttern, mildern Sitten, veränderten Einrichtungen, menschlichern Geboten, die Stimme des Dichters der Odusse, gleichsam ein Nachhall jener ältern von der asiatischen Kuste, die schon lange über die Inseln herübergekommen und durch den Mund vieler Sänger verbreitet war. Bevor wir uns über den viel verspotteten Osthomer und Westhomer weiter erklären, kehren wir zu der Frage über die Entstehung und Verbreitung des ersten Gedichts zurück.

Rigsch sucht burch bie Borte ber Borrebe zu ben erklar. Unm. zur Donffee G. XXIX: "Gehr unrichtig hat man vom Aufzeichnen gleich auf bie Bestimmung fur Befer geschloffen, und noch unrichtiger bie Beise, in ber homer gebichtet, als Improvisation bargestellt. Niemand wird leugnen, bag bie alteften Sanger mit bloger Gebachtnighutfe gebichtet und ihre Erzeugniffe nur munblich überliefert haben. Aber ungehörig ift es, fich ben Gebanten von einem ichreibenben Somer gleich jum Bilbe eines Schreibers mit ber Feber binter bem Dhr ober mit muhfam versuchtem Segen und Streichen gu verbreben. Bas murbe man erwiedern, wenn wir bie Dibastalie als ein feltsames Borbuchstabiren bezeichneten? Much ber, melder ohne Bulfe ber Schrift bichtet, ift fein Improvisator gu nennen. Die Meditation und Komposition fur bas bloge Bebachtniß muß uns als eine ftille Operation gelten, bie ihre ruhige Besonnenheit und Beile hatte. Diese Operation konnte vor sich gehen und geht noch heute vor sich, ohne bag bie Schrift babei zu thun bat. Erft wenn bem Gebachtniffe nicht getraut, oder die treue überlieferung miglich gefunden murbe, schritt man bazu, bas vorher frei Ausgebachte und Gebichtete ber

Schrift zu übergeben. Go tonnen wir bas freie Schaffen und Bilben bes bichtenben Beiftes uns recht wohl auch bei bem Gebrauche ber Schrift benten, ba biefe nur bas Mittel ber Aufbewahrung ift;" er fucht burch biefe Worte bas wibrige Bilb bes schreibenden Dichters bes Alterthums zu entfernen ober boch zu milbern; aber er hat Stimmen aus fruber Beit, bie Ratur, und bas Gefühl, bas diefer am ficherften folgt, gegen sich, und wie viel man ihm auch bankend jugibt, er wird, mas die Ilias anbetrifft - benn die Dopffee tragt unverkennbare Spuren einer fpatern funftvollern Beit -, Benige überreben, bag fie urfprunglich geschrieben worben fei, wenn ihr auch außer ber Sage, bie in bem Munde bes Bolks burch bie fruheren Ganger mar, einige geschriebene ober gegrabene Dent: maler, wie wir fie angegeben haben, Sulfsmittel und baburch burch alle folgende Zeiten urfundliche Geltung gaben. Er verlangt, daß man ihm nachweise, in welcher Beit benn bie Dichter geschrieben haben und bie homerischen Bedichte auf: geschrieben worden find. Es ift bies eine Forberung, auf bie man billig ebenfalls antworten fonnte: ημείς δε κλέος οίον ἀκούομεν οὐδέ τι ίδμεν, genug baß man nicht glauben fonne, die Blias fei von dem erften Dichter geschrieben und bie Nachrichten von ben homeriden in Chios und andern Dr= ten fei ein falfch gebeutetes Fabelwerk. Aber wir finden einen Fingerzeig in bem, mas Plutarch aus feinen Quellen von Enfurg fagt (Lycurg. c. 4.), diefer habe in Rreta die Gebichte bes homer gefunden, die zuvor, wie man glaubte, bei ben Nachkommen bes Rreophylos aufbewahrt worden, und als er gefehen, daß in diefen ben Mufforberungen gur Freude und jum Bohlgenuß auch wichtigere Lehren fur offentliches Leben und Sitte beigemischt feien, habe er fie eifrig abgeschrieben, jufammengefaßt und nach Sparta gebracht. Plutarch fugt bingu: Denn man hatte bereits in Griechenland ein bunfles

Berucht von diefen Gebichten, es befagen aber nur Benige einige Theile bes Gebichts, bas nur fludweis, wie es ber Bufall gab, sich verbreitete. Diefe Erzählung, welche auch Beraflides von Sinope, Dio Chryfoftomus ') und Mian baben, fertigt Bolf in ben Prolegomenen S. 139. fo ab, baß er nur bem Rreophylos eine Rolle in ber Geschichte homer's ubrig lagt, furz bag er nur nimmt, mas er bavon brauchen fann. Bir glauben ben Mittelweg einschlagen ju fonnen, wenn wir, Plutarch und feinen Mitzeugen folgend, bie bomerifchen Gebichte fur eine vorzügliche Beranlaffung ber weitern Berbreitung ber Runft zu schreiben und zu lefen halten, wie bie heiligen Bucher baffelbe bei Bebraern, Indern, Perfern und Arabern, wie eben bies bie beutsche Bibelubersetjung in unserm Baterlande bewirft hat. Nehmen wir an, daß bem erften Dichter einige Kenntniß ber Schrift nicht fremb mar, ober baf fie zuerft von ben folgenden Gangern, bie bei ben vielen Feften und Berfammlungen bes immer jum Boren geneigten Bolfs Stoff und Rollenvorrath brauchten, weiter geubt und ausgebilbet, bag wie fruher bas Boren, fo fpater bas Lefen bes homer die mahre Bolksschule zu Unterricht und Erziehung wurde: fo begreift man leichter, wie in ben ionischen gandern fich fo fcnell eine allgemeine Bilbung in Dichtfunft und geschichtlicher Darftellung und jeder Biffenschaft und Ginrichtung bes Lebens verbreitete; eine Bilbung, bie burch Sanbelsverkehr und Tempelbienft ober Priefterweisheit, wie man fie in neuerer Beit ben Griechen wieder angebichtet hat, nimmermehr fo hatte gebeihen fonnen2). Ein jungerer Dichter,

Vol. 1. p. 87. Reiske, πο jeboch fteht: ἐπεί τοι καί φασιν αὐτὸν (Λυκοῦργον) ἐπαινέτην 'Ομήρου γενέσθαι, καὶ πρῶτον ἀπο Κρήτης ἢ τῆς 'Ιωνίας κομίσαι τὴν ποίησιν εἰς τὴν 'Ελλάδα.

<sup>2)</sup> Botf fagt Prolegom, p. 65: Nunc in primis molesta est obscuritas duorum saeculorum, octavi et septimi ante Chr., in quibus illa gens igniculos politissimae humanitatis dudum susceptos egregie pro-

auch ein homer, wenigstens bem Beifte nach, erstand in bem ftammverwandten und durch weitverbreiteten Seehandel in fortbauerndem Berkehr erhaltenen Joniervolke der Beftkufte Griechenlands; ober von einem Jonier, ber bier mohl bekannt vielleicht nach Chios oder nach Uffen ausgewandert mar, murbe auf bem alten flasifichen Boben bie Donffee gefungen, vielleicht auch in ihren ursprunglichen Theilen geordnet und niedergeschrieben. Rurg nachher fand Lyfurg bie meiften Gefange ber Ilias, bie man vorher in Griechenland nur einzeln und wie fie ber Bufall bes Berkehrs eingeführt hatte (σποράδην ώς έτυχε διαφερόμενα), fannte, in Rreta in vollstandiger Sammlung 1); er, ber fundige Staatsmann, ließ fie jusammen abschreiben, und ba feine roben Dorier noch nicht zu lefen verstanden, eine Runft, bie er nach Urt vieler neuern Bolkshaupter fur bas Bolk nicht zuträglich bielt, fo ließ er burch Ganger ber Ilias fie ju Rriegs= luft und Baterlandsliebe begeiftern, baher in ben nachften Beiten Enrtaos und Terpandros in Sparta geneigte Sorer und einen fruchtbaren Boden fur ihre Musfaat fanben2). Uber ebe in bem europäischen Griechenland biese auftraten, war in bem

tulit, et ad omnem excellentiam artium admirabiles progressus fecit. Nam, ne de aliis plurimis institutis dicam, quorum semina in istis tenebris jacta sunt, in illa maxime saecula, a Lacedaemonio Lycurgo proxima, artis scriptoriae primum notabiliorem publicum usum et ultra inscriptiones progressum incidisse, tum conjectari non temere, tum ex nonnullis vestigiis historiae ita intelligi licet, ut perspicuis testimoniis minus aegre careamus.

- 1) Den haufigen Berkehr ber europaischen Griechen mit Rreta beweift bie Stelle ber Obnffee XIV, 199 ff.
- 2) über die Dichter nach Lykurg, die eine schon geordnete und weit bekannte Itias voraussetzen, s. Riesch in dem Artikel Odysse in der Ausgem. Encyklop. S. 399. Gin Verzeichniß der Dichter oder Musiker, die durch ihre Gesange zugleich Sittentehrer und Gesetzeber wurden, gibt berseibe de diet. Hom. p. 67—69. über die Verbreitung der homerisschen Gebichte im Peloponnes kurz nach Lykurg s. ebendas. S. 155.

alten Baterlande bes epischen Gefangs bie Runft, bie bort schon langer geordnete und gelesene Sammlungen ber homeri= fchen Gebichte vor fich hatte, in immer weitern Rreifen fort= geschritten, und so erklart es fic, wie schon im 8ten Sahrhun= bert Arktinos, Stafinos, und ber elegische Kriegsfånger Kallinos, ber Samier Ufios, ber Korinther Gumelos, ein Jahrhundert fpater Lesches und Peifandros auftreten tonnen, wie bie homes rischen Gebichte burch Behandlung fruberer und fpaterer Sagen ergangt und in einen großen Rreis von Dichtungen eingeschlofs fen werben; es erklart fich, wie bie Beitrechnung ber Dlympiaben im achten Sahrhunderte fich bestimmen ließ, weil iest bie allgemeinere Befanntschaft mit ben Sagen aller Stamme und Begenden ben Gebanken einer Besammtnation gereift und ausgebilbet, und ber erleichterte und weiter verbreitete Gebrauch ber Schrift bie Mufzeichnung ruhmlicher Leiftungen, bie einft bem Baterlande ju Ghre und Sieg gebeihen fonnten, und bie Berechnung ber Beiten moglich gemacht hatte\*).

Wir haben versucht, die widerstrebenden Meinungen außzugleichen, auf die Gefahr hin, der jeder Vermittler sich außzset, es mit beiden Theilen zu verderben; aber wir glauben, die geschichtlichen Zeugen nicht nach Bequemlichkeit, sondern mit Verlangen nach Wahrheit gehört und den Zusammenhang der Begebenheiten, wie er nach natürlichen Gesehen immer wiederkehrt, verfolgt, und sowohl die Klust, welche nach der

<sup>\*)</sup> Bir stimmen baher bem völlig bei, was Nitsch, de hist. Hom. p. 18., sagt: Profecto, etsi nihil aliunde sidei accederet, tamen commodiorem literaturae expeditumque satis usum ad Olympiadum initium eorumque epicorum aetatem prorogaremus, quos genealogias suas heroumque catalogos, quae sunt historiae perpetuae initia, non ipsos literis consignasse, inprimis ad suspicandum audax videtur. Bgl. S. 33 ff. u. S. 29. Graeci ab illis roboris primo pernicitatisque, mox musicis certaminibus ad prima monumenta constituenda distinguendumque annorum decursum profecerunt.

Bolfschen Unsicht Usien und Europa trennt und Sahrhunderte zwischen Rebe und Schrift vergeben lagt, ausgefüllt, als bem Alterthum feine eigenthumliche Form geiftiger Bilbung, bie nur burch ein Bunber sich in bie Bollenbung ber fpatern Runft umwandeln laft, vorbehalten ju haben. Bir find babei ber Meinung, bag man bie Beit bes erften Somer nicht mit Rigid ju tief in die neuere Beit, bis in bas neunte Sahrhundert v. Chr., hereindruden muffe, weil baburch jeber nothwendige Zwischenraum zwischen Gesang und Schrift, Entftehung und Berbreitung ber Gefange aufgehoben, und bem Lyfurg und feiner Beit ihr Berbienft, ben fruber fchon theil= weis bekannten Somer im europaischen Griechenland eingebur= gert zu haben, gegen nicht leichthin zu verwerfende geschichtliche Beugniffe genommen wirb. Dies fuhrt uns auf die innere Gestaltung ber Glias, von ber wir junachst sprechen, und bie wir, mas man uns auch von Plan und Ginheit, nicht bes Gagenfreises, die wir anerkennen, sondern ber bichterischen Musführung und bem ununterbrochenen Busammenhange fage, wie fie jest vor uns liegt, nicht fur bas Erzeugniß ber erften Dich: tung halten konnen, mogen wir bie Freiheit ber Sprache und bes Bersbaus ober bie lodere Fugung ber Theile mit ihren Dehnungen und Biederholungen und Biberfpruchen berudfich: tigen. "Denn - um uns ber Worte Bolfs in ben Briefen an Benne G. 52. gu bebienen - hatten Somer's Berke, wie angenommen wird, die unverfennbare urfprungliche Unlage gu ben heutigen großen Kompositionen; enthielten sie feine innern Merkmale von spatern Fortsetzungen und Erweiterungen burch Saupttheile, burch gange Rhapsobien; feine Berschiebenheit bes Tons und felbst ber Ibeen, bie auf Mehrheit ber Berfaffer ju schließen zwingt: so mochte bie Tradition und alle Legenden melben mas fie wollten, bie Werke felbft mußten dem unbefangenen bebachtigen Forscher ein beinahe unüberwindlicher

Beweis fein, daß homer, ober wie ber Mann bieg, quovis modo et instrumento gefdrieben habe." Spater fam Bolf felbst in den Borreben ju ben neuen Musgaben bes Somer barauf gurud, bag er wenigstens einen Theil ber gangen Ilias als ursprunglich homerisch annahm, und nur bie funftliche Beftaltung und Bufammenfegung bes Gangen fpateren Beiten gufdrieb'); wir haben oben gefehen, bag auch Bog eine Urilias und eine Uroduffee bachte; und neuerlich hat auch Diefch (de hist. Hom. p. 112.) fich babin erklart, bag nach feiner Unficht homer burch mehrere fleinere Gebichte uber ben trojanifchen Rrieg veranlaßt zuerft eine Glias über ben im Unfang bes Gebichts genannten Rathschluß bes Beus (de sola Jovis Boudi) entworfen, fpater aber fie in die gegenwartige über ben Born bes Uchilles, ber erft ben Griechen, bann ihm verberblich war, bis zu seiner vorzüglich burch Priamos bewirkten Bermenschlichung und Magigung ausgebildet habe; bie Donffee hingegen sei vielleicht von bemselben Dichter und mit abnlicher Benutung ber Alteren, boch fo verfertigt, bag man ihm nicht allein bie erfte Entwerfung bes gangen Plans, fonbern auch bie Musführung ber meiften Theile gufchreiben muffe. "Bie Donffeus, Konig ber Rephallenen, im gehnten Jahre nach Eroja's Berftorung burch bie Gunft ber Uthene endlich nach Ithaka heimgekehrt fei, und wie ber unerkannte Beimgekehrte mit Bulfe berfelben Bottin bie Schaar achaifcher Furften übermannt habe, welche als Freier feiner Gattin fein Saus und Ronigthum unter Morbanichlagen gegen feinen Erben an fich ju reifen trachteten," bies ergable bas nach bem Belben benannte Epos?); es zerfalle aber in vier Sauptpartieen, ben

<sup>1)</sup> S. Wolfe Vorreben zu ben Goschen'schen Ausgaben S. XII. und XXIII. ff. und S. XXX. — Bog, Antisymbolik Th. 2. S. 234. ff. — Bgl. Nissch, Artikel Obnisee in ber Allgem. Encykl. S. 400. u. 404.

<sup>2)</sup> Plan und Gang ber Donffee, im 2ten Banbe ber erflar.

Gefang vom abwesenben ober vermißten Dopffeus, ben vom heimkehrenben, ben vom Rache sinnenben, und ben vom Rache ubenben und mit bem Bolke ausgesohnten.

Ginzelne Ungleichheiten, Biberfpruche verkennt Ritfc auch in ber Donffee nicht, und ift, wo fie feine andere Erklarung ober Entschuldigung Bulaffen, bemuht, die Stellen, wo bie Rhapfoden fich Bufage und Erweiterungen erlaubten, und bie Beranlaffungen bagu bei munblichem Bortrage, genauer gu beftimmen. Dagegen hat hermann in ber Ubhandlung de interpolationibus Homeri (Opusc. Vol. V. p. 52. sqq.) bie lodere Busammensehung beiber Gebichte, befonders aber ber Blias, burch mehrere Beispiele aufs Reue bargethan, und gu= aleich ben Berfuch gemacht, jene Stellen, in benen ichon bie alten Erklarer Diberfpruche fanden, auf ihre erfte Geftalt und Ginfachheit zurudzuführen. Bon vorzüglicher Wichtigkeit ift biefe Abhandlung, weil fie eine neue Unficht über bie beiben homerischen Gebichte, bie Bermann fruber in bem Auffat: über bie Behandlung ber griechifden Dichter bei ben Englandern, nebft Bemerkungen über Somer und die Fragmente ber Sappho, ber zuerft in ben Biener Jahrbuchern Jahrg. 1831. Bb. LIV. erschien, und in der Sammlung feiner fleinern Schriften (Opusc. Vol. VI. p. 70. sq.) wieder abgedrudt ift, mit neuen Grunden unterftut und gegen bie Einwendungen, welche Nitich in ber Borrebe ju bem 2ten Bande ber erflar. Unmert. jur Dopffee erhob, vertheibigt. Es liegt in bem 3mede biefer Ginleitung, welche ben Standpunkt, auf welchem die homerische Frage jest sich befindet, genau bezeichnen foll, die Grundzuge ber Bermann'ichen Ausführung

Anmerk. zur Obbsie G. XXXII. ff. Gbenbaselbst wird nachgewiesen, wo sich größere Interpolationen ber Rhapsoben ober homeriben vermuthen lassen. Bgt. Artikel Obpsise in ber Allgem. Encyklop. S. 391 ff. 394. 395. 396 ff. 399. 405.

wiederzugeben. hermann unterscheibet in ben homerischen Gefangen, ohne auf die Frage uber bie Beit, in welcher fie gebichtet find, naher einzugehen, brei verschiedene Glemente, Bor= homerifches, homerifches und nachhomerifches. Borhomerisches nennt er, mas bie Dichter, bie wir unter dem Ramen Somer gusammenfaffen, erkennbar aus alten Gebichten aufgenommen haben; Somerifches, bie einzelnen Bebichte felbst, in benen fich bei aller übrigen Ubereinstimmung boch ein so verschiedener Beift ausspricht und so manche ein= gelne Abweichungen gefunden werben, bag, auch wer fie fammtlich einem und bemfelben Dichter gufdreiben will, boch min: beftens annehmen muß, baß fie in fehr verfchiebener Stimmung und großen Zwischenraumen gedichtet feien; Dachhomeri: fches lagt fich nach ihm ba nachweisen, wo entweber offenbare Nachahmung bes homerifchen, ober Stude angetroffen werben, von benen fich zeigen laft, baf fie gebichtet find, um andere Gedichte in Berbindung mit einander und in einen schicklichen Bufammenhang ju bringen. Über bie Bolfiche Unficht erklart er fich (G. 81.) mit folgenden Worten: "Benn die homerischen Bebichte, wie Bolf behauptete, urfprunglich weber ein Ganges, bergleichen in ber Glias und Douffee vorliegt, ausgemacht haben, noch zu einem folden bestimmt waren, wenn fie ferner nicht von einem Berfaffer, fonbern von mehreren, in berfelben Schule gebildeten, und baher fich in allem, mas gur Dicht= funft gerechnet murbe, gleichenben Dichtern gemacht worben find: fo fprechen bafur allerbings fehr ftarte Grunde: nament= lich erftens bie Unglaublichkeit, bag man in Beiten, wo bie Poefie burch mundlichen Bortrag mit bem Leben verwebt mar, und man nicht Bucher las, ben Gebanten gefaßt habe, Bebichte von einem Umfange gu verfertigen, ber fur ben Bebrauch gang zwedlos gemefen mare; fodann bie Biberfpruche, bie fich in einigen Stellen biefer großen Gebichte finden, und bie Gpuren von mangelndem Zusammenhange; ferner die nachweislichen Einschiebsel, um Zusammenhang und Ausgleichung des Widerssprechenden hervorzubringen; endlich die merkliche Verschiedenzheit mancher Theile in Geist, Ton, Sprache, Versbau. Wenn diese Grunde sich nicht eben allzuleicht beseitigen lassen, so stehen ihnen auf der andern Seite für die entgegengesetzte Meinung drei eben so starke, wo nicht noch stärkere Grunde entgegen: die Beschränkung auf einen so kleinen Theil der troischen Begebenheiten; das Verstummen der episschen Poesie nach Homer; das große Ansehen der homerischen Poesie in ganz Griechensand."

Bas die Beschräntung bes epischen Gesangs auf einen fo fleinen Theil ber troischen Begebenheiten anbetrifft, fo fonnte man wohl außer bem, mas nitich in ber Borrebe ju ben erklar. Unmerk. (Ih. 2. G. XVI.) erwiebert hat, mit hermann felbst (de interpolat. Homeri. Vol. V. p. 72.) antworten: Acquiescendum in eo, quod factum est, ineptumque est quaerere cur non etiam alias res cecinerit, quum caussae cogitari multae, inveniri autem sine teste idoneo nulla possit, jedoch auch noch Folgendes einwenden: Fragt man wohl, warum bie brittische Sage fich um Urthur und bie Ritter feiner Zafelrunde, die fchottische um Fingal und feine Belben, bie beutsche um Sigurd und bie Dibelungen, bie romanische um Rarl ben Großen und Roland fich wendet und beweat? Gin großer Ganger faßte zuerft bie glanzenbften Perfonen und Berwidelungen auf, und schilberte bie Scenen, bie vor feiner Ginbilbungsfraft als die wichtigften und inhaltreich= ften hervortraten; bie nachsten gingen, wie es immer gescheben, von ihm aus, reihten an und fügten ein, mas ben Rreis ber einen Sage bilbet. So laffen fich homer, bie homeriben, , und was man bie Cykliker nennt, in einem Bufammenhange benten. Und ift nicht ber Born bes Peliben auch bas erfte

Busammenstoßen ber verschiedenen Stamme des nordlichen und des sublichen Griechenlands, aus dem, wie sich aus einzelnen Zügen mit einiger Zuversicht vermuthen läßt, später die dorissche Wanderung entstand, nur eine Fortsehung dieser Zwietracht und Eisersucht, durch die zuleht das Haus der Pelopiden unterging, ein Ereigniß, das nach Jahrhunderten der tragischen Dichtkunst seine glänzendsten Stoffe bot? Ist diese Umwälzung durch Völkerstämme, die früher dem Uchilles gehorchten, durch Hellenen oder Panhellenen, nicht die Beranlassung der Auswanderungen nach Usien geworden; hat sie nicht den Gesammtnamen der Hellenen, die Einführung des Umphiktyonenbundes, die Verpslanzung des Orakels von Delos nach Delphi, die öffentlichen Spiele für alle Griechen veranlaßt?

Die erften Rachahmungen und Erweiterungen ber erften Blias, bie nach unfrer Meinung eine Uchilleis mar, finden wir in ber Berherrlichung ber Fuhrer anderer Stamme. Bahrend ber Telamonier Mias feinem Bermanbten Achilles an Thatkraft und Barte naber fieht, ein Beweis, bag bie Stellen, bie feinen Ruhm preifen, bem erften Gebicht angehoren, haben bie Aristien bes Metoler Diomebes, bes Uchaer Ugamemnon und feines Brubers, bes Lofrer Mias, bes Rreter Ibomeneus, bes Jonier Donffeus andere und neue Buge. In ben Leichenspie= len gu Ghren bes Patroflos finden wir eine neuere und gebilbetere Beit, ein Borfpiel ber olympischen und pythischen Rampfe, wie Sophofles es in ber Gleftra aufgefaßt hat; in ben Rathschlägen und überhaupt in ber wortreichen Beredsamkeit bes Reftor, eben fo in ber Gefandtichaft an ben Uchilles ein schon geordnetes Leben und Sandeln, bas Grundbild bes fpatern griechischen Befens; in bem Besuch bes Priamos bei Uchilles, in ber Unterrebung beiber und in ber Bermenschlichung bes Selben einen sittlichen Charafter, ber fich schon bem ber Dopffee nabert. Wenn bie gegenwartige Blias enthalt, mas

fich an ben erften Stoff füglich anreiben ließ, fo erscheinen in ber Donffee die Geffalten ber fruberen Ganger Demobotos und Phemios, in benen ichon bie Alten Undeutungen auf Somer, ober homer felbft fanden. Grater ergangten bie fogenannten Cuflifer, die wir, wenn ber homer ber erften Ilias nach berobot's nicht so leicht verwerflichem Zeugniß in bas 9te ober 10te Sahrhundert vor Chr. gehort und bie Donffee vielleicht ein Sahrhundert fpater entstanden ift, nicht weit getrennt von ben ersten Gebichten finden, mas noch zu fehlen und brauchbar gu fein schien; aber bei aller nachahmung geschah bies mit ge= ringerem Erfolg, fo bag bie griechische Nachwelt fie gleichgul: tiger behandelt hat, in benen fpater bie romischen Dichter will= kommene Beiftesgenoffen erkannten. Rach biefer Darftellung glauben wir auf die Fragen über bas Berftummen ber epifchen Poefie nach Somer, bas wir nicht anzuerkennen vermogen, nicht weiter eingeben zu burfen. Die Geschichte lehrt überall, bag. ber epische Gesang mehr und mehr sich verliert, je beffer bas Staatsmefen geordnet und die Thatigkeit bes Lebens in Un: fpruch genommen wirb. In Griechenland bilbete fich fur ben Rrieg und feine Begeisterung ber elegische Befang, beffen Grundjuge von homer entnommen waren, fur bie Leidenschaft und Die Rampfe bes burgerlichen und bes bei jenem Bolfe immer bamit verbundenen Familienlebens die lyrifche Dichtfunft, bis endlich bas gebildetfte ber Griechenvolker, bie Athener, bie grofen Lehren ber Staatsregierung und ber Sittlichkeit burch bie Behandlung alter Sagen nach freier Bahl und Musfuhrung. in der Tragodie niederlegte. Wie aber jeder Meifter in feiner Urt bem folgenden Geschlecht und aller Thatigkeit in ber von ihm gezeigten Richtung und Beise feinen Namen gibt, wie bie Pothagoreer nur ibn, ben Ginen, bie Gofratifer, in wie verschiedenen Formen fie auch ben Behrer fchilberten und barftellten, nur ihm, ben Gofrates, eben fo bie wechselnden akademischen Schulen immer ben Plato an bie Spige ftellten: fo find

auch bie homeriben, of dugt ibr Oungor, in bem geheiligten Ramen bes homer felbst untergegangen.

Machben wir angeführt haben, welche Gründe Hermann für und gegen die Bolfiche Sypothese entwickelt hat, und wie wir einige ber aufgestellten Schwierigkeiten heben zu konnen meinen, ist noch übrig, die Ansicht besselben Gelehrten, wie jenes Rathsel bes hohen Alterthums wahrscheinlicher zu losen sei, mit seinen eignen Worten barzustellen.

"Rimint man an - fagt er G. 86. ber angeführten Ubhandlung -, baf in einer Beit, bie ben troifchen Begebenheiten naber lag, als die, in welche Berobot ben Somer vierhundert Sahre vor feiner Beit fest (vielleicht murde fich biefe Beit nach einer vorsichtigen Prufung ber in ben homerischen Gebichten ermahnten und nicht erwahnten Greigniffe muthmaglich bestimmen laffen), ein Ganger lebte, ber ben Born bes Uchilles und bie Beimfehr bes Uluffes in zwei Gefangen von nicht großem Umfang, aber mit mehr Beift, Rraft und Runft befang, als anbere Ganger feiner Beit: fo war es naturlich, bag biefe Bes bichte vor andern gern gehort wurden; baf fie von Munde gu Munde gingen; daß man nichts ju boren verlangfe, als mas Somer (benn warum follte jener Sanger nicht fo geheißen baben?) gefungen hatte; bag mithin anderer Dichter Gefange, die wohl ebenfalls die troifden Begebenheiten befangen, in Bergeffenheit versanken. In febr alter Beit, wo unftreifig bie Poefie noch gang rob war, mußte bas offenbar weit leichter moglich fein, als wo fie ichon eine folche Bervollfommnung erfahren hatte, daß fie ohne Schwierigfeit gehandhabt werden fonnte, und mo bie Nation bereits fo ausgebildet mar, bag poetisches Talent und Runftfertigkeit nicht mehr ein fo fettener und nur hochstens Benigen zu Theil gewordener Borgug fein konnte. Jener Buftand mag eine lange Beit gebauert ha= ben, und in biefer mag fich ber Ruhm bes homer als schlecht:

bin bes Dichters begrundet haben, wenn ihm auch biefe Benennung wohl erft fpater beigelegt murbe. Aber bie Dichtfunft, einmal burch einen ausgezeichneten Ganger angeregt, fonnte nicht ganglich ftill fteben; fie mußte weiter forschreiten, und an Leichtigkeit und Gewandtheit bes Ausbrucks, an Biegfamkeit und Geschmeidigkeit ber Sprache, an Beweglichkeit und Fulle bes Rhythmus immer volltommener werden. Da aber einmal Somer ber war, beffen Gefange man als bie einzig vorzüglichen boren wollte; ba es bekannt mar ; bag biefer Somer blos ben Born bes Achilles und bie Ruckfehr bes Uloffes befungen hatte: fo konnten bie Ganger nur baburch Beifall erhalten und ihre Buborer befriedigen, daß fie homer's Gefange fangen, und alfo, wie viel fie auch andern, verbeffern, ausschmuden, bingufugen mochten, nur immer bei biefen Gegenstanden fteben blieben. Denn alles Undere murbe fich gleich durch ben Inhalt als nicht homerisch angefundigt haben. Nehmen wir eine folche allmälige Umwandelung ber homerischen Gebichte an, bis fie bie Bollenbung erreicht hatten, in ber wir fie im Bangen noch jest haben (und auf abnliche Beife haben auch bei andern Bolfern alte Gedichte ihre urfprungliche Gestalt verandert): fo beben sich alle Schwierigkeiten von felbft. Erftens leuchtet ein, mober bei fo vollendeter und mithin offenbar fpaterer Beit angehöriger Form ber Inhalt, als aus uralter Beit, wenigstens in ben Sauptfachen, herrubrent, ein fo großes Unfehen haben fonnte, und zugleich, warum andere, boch nicht weit von der letten Gestaltung des homer entfernte Bebichte Diefes Unfeben nicht genießen. Zweitens erflart fich vollfommen, wie durch die Umarbeitungen, die wohl nicht auf einmal und nicht von einem einzigen Dichter gemacht worben find, fich eine folde Berichiebenheit in Charafter, Zon, Bersbau und anbern Dingen zeigt, bie zugleich bie Unnahme von einer ionischen Gans gerschule, beren Gebichte in ber Ilias und Donffee vereinigt find, rechtfertigt, jugleich aber auch ben Somer als einen und benfels ben Dichter bestehen lagt. Drittens hat bie Erscheinung, baß

troischen Kriegs besungen hat, nicht nur nichts Befrendliches mehr, sondern sie ergibt sich als natürliche Folge, indem diese Gegenstände, als offendar nicht von dem Sänger des zürnenden Achilles und des irrenden Ulysses herrührend, der historischen Austorität entbehrt und als handgreisliche Erdichtungen gegolten haben würden. Biertens hebt sich der Anstoß, den die mit einer sehr alten Zeit nicht vereindare große Länge der beiden Epopoen hat, so bald man bedenkt, daß diesetben nur allmälig aus zwei kleinen Gessängen zu diesem Umfange angewachsen sind. Fünstens endlich wird auch das ganze Wesen der cyklischen Poesie begreislich, die, als eigents liche Dichtung, um doch einen anerkannt historischen Stüspunkt zu haben, den Homer als Grundlage voraussetzt, und was dieser, ber als historischer Zeuge galt, angedeutet hatte, weiter ausführte."

Bemerkenswerth ift auch, mas hermann in bem Folgenben von bem mahrscheinlich hohern Alter ber von Thrafien aus nach bem übrigen Griechenland verbreiteten und von Befiodos eferbten bidaktischen Poefie mit ihren kosmologischen und teleologischen Begriffen und burch Personificirung in ein poetisches Gewand eingefleideten Philosophemen fagt, von welchen fich mehrere unverkenn: bare Spuren in ben homerifchen Gebichten finden, worauf er bie Bermuthung grundet, daß homer ber Dichter war, ber zuerft bie bidaktische Poefie verließ und ben fur jeben Buhorer weit angiebens bern Beg betrat, mahre Begebenheiten und große Thaten tapferer Manner zu beschreiben, ein neues und glangenbes Unternehmen, bem er feine große Beruhmtheit und fein hohes Unseben fur alle Beiten verdankte, fo wie bag nach ihm auch die Dichter, welche dibattifche Gegenftande behandelten, nachdem einmal ein weit anmuthigerer Beg gezeigt mar, in ber Musfuhrung immer mehr in bie beroische Poefie übergingen.

Fassen wir endlich alles zusammen, was wir im Verlauf dieser Einleitung durch Bergleichung und Bereinigung der verschiedenen Unsichten ermittelt zu haben glauben, so ist es Folgendes:

Die Schreibtunft ift weit alter und war weit fruher in Wes brauch bei ben Griechen, als Wolf annahm; bie Amwendung mar feboch im Unfange auf furzere Aufzeichnungen folder Dinge, bie man leicht vergift und die man auch bei Unbern nicht in Bergeffenbeit kommen laffen will, befonders Rainen; Befchlechtsregifter, Babten, Bablenverzeichniffe, befchrankt. Gie tam an ben affatifchen Ruften, auf den Infeln, und in ben Landem bes europaifchen Griechenlands, bie haufigern und weiter verbreiteten Sanbelsbertehr mit Mfien und ben benachbarten Banbern batten; fruber in allgei meinern und ausgebehntern Gebrauch als in bem Binnentanbe. Enturg im 9ten Jahrhundert, vielleicht nach bes Thutybides Unbeutung erft am Enbe beffelben, fand Somer's Bebichte in Rreta schon in einzelnen Abtheilungen gefchrieben; er felbst kannte bie Schreibfunft, aber nicht fein Bolf, bas fie nicht brauchte. - Dan hat keinen gultigen Grund, an ber Perfonlichkeit bes Somer ju zweifeln, und er mußte als Dichter, wenn er gleich fruberen Sagen und ihren Gangern folgte, fowohl burch Bahl bes Stoffs als burch Urt und Form ber Darftellung alle jo übertreffen, bag feine Gedichte ber Dichtart felbft, bie benfelben Sagenfreis um: faßte, seinen burch bie allgemeine Bewunderung geheiligten Namen gaben. Es ift mahrscheinlich, bag er fpater, als man gewohnlich annimmt, etwa ju Ende des 10ten ober ju Unfang bes 9ten Sahrhunderts lebte. Seine Gefange umfaßten einen engern Rreis, bei fonders den ber theffalisch ablischen Sage von Achilles, bie 3wiei tracht ber nordlichen Griechenstamme mit ben sublichen, welche fpater die borische Wanderung und die hellenische Nationalität verans lafte. Seine Dichtungen wurden nur gesprochen - wobei man Sulfsmittel zu Unterflugung bes Gedachtniffes burch furze Mufzeichnungen annehmen kann, - und von feinen Nachfolgern, ben homeriden, welche die Sohne und Bermandte bes Meifters genannt wurden; fpater ein gemeiner Name aller Rhapfoben, weiter ausgebildet und mit Sagen anderer Bolferftamme, bie burch Sandel und Unfiedelungen mit Homer's Baterland haufig verkehr=

ten, und mit Berherrlichung ihrer Saupter vermehrt. Balb nach homer, mitten im Bertehr und in bem Bufammenfluß ber Briechen aller Lanber, ber Runfte, ber jungen Wiffenschaft, zeichnete man einzelne Gefange auf, die an Bolfsfeften von Ritharden, fpater Rhapfoben genannt, offentlich vorgetragen murben, und fich theils weis und zufällig in Griechenland verbreiteten; bie Bewunderung berfelben und bas Berlangen, fie zu befigen, biente vorzüglich ju weiterer Berbreitung ber Schreibkunft. Lufurg machte einzelne Theile ber Ilias querft ben dorifchen Bolfern bes füblichen Peloponnes bekannt und ließ fie mundlich vortragen; in Ufien und dem Banbern, bie in großerer Berbindung mit Uffen und ben Infeln ftanben, hatte man vollftanbigere Sammlungen, bie jeboch meniger funftlich geordnet und verbunden waren, als es fpater in ber wiffenschaftlich gebildetern Beit'geschah. Die Douffee ift wenigstens ein halbes Sahrhundert junger als bie Ilias, und wenn auch nach bem Borbild bes altern Sangers, boch nicht von bemfelben, fondern mahricheinlich in bem Baterlande bes Douffeus ober von einem Musmanderer bes ionifchen Stammes gedichtet\*). Rabe an ihren Urfprung ichließen fich bie Ganger ber Noften, bie Epifer Arktinos, Stafinos, an diefe ber Glegifer Rallinos und bie erften aolifchen Enrifer an. Rhapfoben trugen bie einzelnen Gefange fcon vor Co-Ion und Peifistratos in ben Stabten bes europaischen Griechenlande, & B. in Sifnon, vor. Rach einem athenischen Gefet, bas vielleicht auf Golon's Beit gurudjufuhren ift, wurden an den Panathenaen, vielleicht auch an andern Feften, die Rhapsobien im Bus fammenhange an einem ober an mehreren Tagen offentlich borgetragen, und bie homerischen Gebichte murben bie Grundlage bes Jugendunterrichts. Peifistratos und Sipparchos hatten nur polistischen Untheil an ber Unordnung ber homerischen Gebichte, ba bie

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie grundliche Ausführung ber altern und neuern Geschichte ber kritischen Trennung ber Obnsse von ber Ilias und ber für biese Trennung entscheidenben Grunde burch Niesch in bem Artikel Obnsse in ber Allgem. Encoklop. S. 402 ff.

Anerkennung und Benuhung derfelben, so wie die gesammte Dichtkunst, selbst ein Gegenstand der Politik geworden war. Je mehr Hamst, selbst ein Gegenstand der Politik geworden war. Je mehr Hamstoden zum handwerk herab, und als die Theater sich der dramatischen Dichtung öffneten; die durch die Benuhung alter Sagen überhaupt und durch die Verbindung der Volksreligion mit der Philosophie der neuern Zeit einen so mächtigen Sinsluß auf die Bildung der Einzelnen und die gerechte Bürdigung des gesammten menschlichen Lebens gewann, wurde Homer aus der Volksschule, in der er so lange Lehrer und Meister gewesen war, in die Schule der Gelehrten geschickt, um sich selbst beurtheilen, verbessern, meistern zu lassen, ein Schicksal, dem er sich von Aristoteles an dis auf unsere Zeit geduldig unterworsen hat.

Weit beibes historisch begründet und nicht in seinen Theilen widersprechend erscheint, zu vergleichen und auf ein annehmliches Resultat zurückzubringen: so sehen wir, daß die Parteien, die wir in den bedeutendsten Stimmführern gehört haben, sich nicht zu sern stehen, um eine billige Vermittelung anzunehmen, daß wir aber auch dem Andenken Fr. Aug. Wolf's, durch den ein Gegenstand blinden Autoritätglaubens zur Frage historischer und ässtetischer Kritik wurde, dankbare Anerkennung schuldig sind, wie sehr wir auch von vielen seiner Behauptungen und Urtheile uns entsernen, und wir glauben daher desto zuversichtlicher, daß die geistreiche Entwickelung seiner Meinung, welche Wilh. Müller in dem vorliegenden Buche gegeben hat, nach großen Umwandelungen und sehr verschiedenen Erzgednissen der neuesten Forschungen vielen Lesern auch jest noch willsommen sein wird.

Meißen, im Januar 1836.

Detlev Carl Wilh. Baumgarten=Crusius.

Erfte Abtheilung.

## Erfter Abschnitt.

Das alte ionische Epos.

Nicht viel über hundert Jahre \*) waren nach der Zerstörung von Troja verstoffen, als ionische Colonisten aus dem übersfüllten attischen Lande nach Kleinasien hinüberzogen und sich dort auf den schönen, fruchtbaren und hasenreichen Küsten und Inseln Lydiens und Kariens ansiedelten, welche späterhin von ihren neuen Bewohnern den Namen Jonien empfingen. Die Keime des ionischen Stammcharakters, die sich schon an den Gestaden des Meeres, welches die nordlichen Küsten des Pe-

\*) 140 Jahre nach der gewöhnlichen Zeitrechnung (1184 bis 1044 v. Chr.) und 132 nach dem parischen Marmor (1203 bis 1078 v. Chr.). süber die Berechnung der Zeit der dorischen Einwanderung in den Peloponnes und der damit verbundenen Ereignisse s. Clinton Fasti Helenici, zweite Aust. des engl. Originals Introduct. p. III—VIII. vgl. Bode Orpheus S. 58. Anm. 17. über die doppelte Zeitrechnung des Derodot und des Eratostehenes. — über den Charakter und Geist der heroischen Zeit der Achder vgl. Schlosser und rechtigtser überschicht der Eschächte der alten Welt und ihrer Eultur (Franks. a. M. 1826) Ih. 1. Ubth. 1. S. 311 folg., Wachsmuth hellen. Alterthumsetunde (halle, 1826) Ih. 1. Abth. 1. S. 300. Beil. 4. Die Quelelen zur Kunde von der heroischen Zeit. — Pelmhols über die erste Entwickelung der Pellenen. Potsdam, 1831. Petersen de statu culturae, qualis aetatibus heroicis apud Graecos suerit. Havn. 1826. D. Perausg.]

loponneses bespult, allmalig zu entwickeln angefangen hatten, fanden auf jenem asiatischen Boben und unter jenem asiatischen Simmel bas schnellfte und frohlichste Gebeihen zu reichen Bluthen und Fruchten. Die Achaer, verbrangt aus ben argolis schen und lakonischen Landschaften von bem unaufhaltsamen Strome ber heraflibischen Ginwanderung in ben Peloponnes, hatten die Jonier gezwungen, ihr heimisches Uferland zu raumen. Das stammverwandte Attifa nahm zwar die Bertriebenen auf und beherbergte fie einige Zeit: aber es mar biefes Land zu enge und zu arm fur ben bewegungslustigen und betriebsamen Sinn ber Jonier, und balb setten fie, Schaar auf Schaar, nach den Ruften über, die, vor beinahe hundert Sahren, schon einen andern Stamm ber Bellenen, die Moler, aus Europa nach Afien zu reichem Befige und und weitverbreitetem Sandel hinübergerufen hatten. Den Sauptzug ber auswan: bernden Jonier führte ein Sohn bes letten Konigs von Athen, und ihm schloß sich eine nicht kleine Ungahl von Bootiern, Phofiern, Abantern aus Euboa und andern Sellenen und Pelasgern an. Theils burch Klugheit, theils burch Gewalt gewannen und sicherten fie fich die neuen Bohnfige, und er= wuchsen, umgeben von stumpfer Sklaverei und schlaffem Lurus, mit beispielloser Schnelligkeit zu einer Sohe ber Macht, bes Boblstandes und der Cultur empor, welche noch feiner ber europaischen Bellenenftamme erreicht hatte; und fo gab Jonien bem gesammten Griechenland bas erfte fo nahe und fo glanzende Beispiel bes Segens, welchen burgerliche Freiheit und Betriebsamkeit, Runftfleiß und Sandel über bas Menschenge: schlecht ausschütten.

Diese ionische Colonie in Rleinasien ist die Wiege bes griechischen Epos, wie benn überhaupt mit ihr die feinere Cultur von Hellas erft aufzubluben anfängt. Der Jonier ift, feiner Natur nach, beweglicher, empfänglicher, vielfeitiger, als ber in sich zurudgezogene, alles Frembe von sich abwehrende Dorer, der sich baber langsamer, aber auch tuchtig und gebiegen, ausbildet und, auf feine innere, ftarte Ratur beschranft und ohne fich viel nach außen umzuschauen, feine eigenen Befühle in ihrischen Formen ausspricht, während ber Jonier sich

burch feine angestammte Gigenthumlichkeit zu ber epischen Gr= gablung hinneigt. Denn er ift neugierig und liebt bas Frembe; und an seinen von vielgereiften Mannern wimmelnden Ruften fliegen die Sagen ber munderbaren Ferne gusammen, wie reichbeladene Schiffe in einen geräumigen Safen, und mifchen fich unter bie Geschichten und Fabeln, welche bie Colonisten mit sich aus ihrem Mutterlande herübergeführt haben. Und in ihrer Rabe liegen die Trummern von Troja, die Gefilbe, auf welchen bie Beroen fampften, ihre Trophaen und ihre Grabmaler; um fie ichwebt die geflügelte Sage noch mit lebendigem Sauche und begeiftert ju Gefängen.

Alle alteste naturliche Poesie muß lyrisch sein: benn ber Menfch lernt fruher feine eigenen Gefühle und Gebanken aussprechen, als er geneigt und befähigt wird, sich burch Erzäh: lung in bie außere und innere Lage Unberer ju verfegen \*). Gelbst ber robe Bilbe ergießt feine Empfindungen in beulende Ge= fange. Der schon in seiner erften Rindheit von ber gutigen Natur zu einer hohern Bilbung berufene Bellene hat nicht minder feine Freuden und Leiden in rhothmifche Gefange ausgeftromt, ehe er bie Thaten ber Belben in epischer Form gu erzählen unternehmen konnte. Go mogen bie Moler, Dorer und Jonier, lange vor ber Bilbung bes alten Epos, ihre ly: rischen Maage und Beisen gehabt haben, wie eben ber Sakt und Schwung ihrer Fuße fie fchuf. Diese find verschollen mit bem Mugenblide, ber fie erzeugte, und tonnen nicht in Betracht gezogen werben, wenn von ber Gelbständigkeit und eigen= thumlichen Bollenbung die Rebe ift, welche fich in bem alten ionischen Epos offenbaren, so wie wir es in feinen schonften und vollsten Bluthen, ben homerischen Gefangen, erkennen.

<sup>\*)</sup> Daß alle altefte naturliche Poefie inrifd fein muffe, ift auch bas Urtheil Friedr. Schlegel's Gefch. ber epifchen Dichtfunft ber Bric. den. Sammtl. Berte 28b. 3. G. 37. ff., und Mug. Bith. Schlegel'is in ben Briefen über Poefie X. Bb. 1. G. 318. ff. Die Entgegnung von Beiffe, über bas Stubium bes homer. Beipg. 1826. G. 109, fallt in fich zusammen, wenn man bie lebhafte Außerung bes subjectiven Gefühls, welche bem inrifden Gefang bie Entstehung gab, von ber inrifden Dichtfunft in ihrer Musbilbung unterscheibet. D. Berausg.

Die lyrische Poesie, wie sie mit jener epischen verglichen zu werden wurdig ist, hat sich bekanntlich in einem spätern Zeitzalter gebildet. Mögen sich aber auch rohe epische Unfänge außer Jonien, und früher, als bort, unter ben Griechen erzeugt haben, so sind sie wenigstens ohne nachweislichen Ginzsluß geblieben auf die selbständige und eigenthumliche Bildung bes ionischen Epos.

Der Stoff ber epischen Poesie ist die Sage, in welcher sich Geschichte und Fabel, innig vereinigt, nicht jede fur sich, bem Sanger darbieten. Er hat also an diesem seinen Stoffe nicht viel zu wählen, zu schneiben, oder zu schmuden: benn er ist schon poetisch; und nicht minder ist es die Welt, in wels der der Sanger lebt und aus der er seine Gestalten und Farben entsehnen muß. Der alte epische Sanger steht bescheiden und zufrieden auf einer und derselben Stufe mit seinem Zeitzalter, während der neue Dichter sich immer erst zu einem höshern Standpunkte hinausschrauben muß, um eine ferne poeztische Weltansicht zu gewinnen.

hierauf grundet sich ein hauptunterschied zwischen ber alten und neuen, namentlich epischen Poesie \*). Der alte San-

\*) Bachemuth im angef. B. G. 302: "Es ift felbft fraglich, ob homer irgend ein ausheimisches Staatsleben fo genau fannte, bag er fich ein bestimmtes poetisches Bild bavon gestalten konnte. Eben fo fremb aber mußte es ihm fein, und ift an fich ungereimt, in einer Bolfebich= tung, bie ben Sohnen bas leben und bie Sage ber Bater in Anbenten erhalten follte, ftatt bes Beimischen rein Erbichtetes, etwa ibeale Conftitus tionen, Runftwerke, Sitten und Gebrauche, beren Gleiches ober Uhnlie liches nie gesehen worben, barzuftellen. Dazu mochte auch jebe Willensregung fehlen; benn ber Bolfebichter, ber in ber Jugenbzeit bes Botts ersteht, ift überhaupt mit ber Gegenwart um ihn vermachfen und von thr befangen, fann von ihr fich nicht losmachen, und naturliches Gefühl ift bei ihm ber Ginn fur eine poetische Bahrheit, bie als folche eben fo feinem Botte als ihm erscheint. Dies gilt vor Allem von dem althelles nischen Dichter um fo zuverlaffiger, je mehr bei biefem Botte burch alle feine Beitalter vorherrichenber Charafterzug war, bie gefammte ethische Seite bes Lebens von überall ber mit feiner Gigenthumlichfeit in Ginverstandniß zu fegen, ihr anzueignen und unterzuordnen." - G. 303: "Bunadift fragt es fich: Bar benn nicht homer's Beitalter von bem frus bern ganglich verschieben, und berricht bemnach in ber übertragung von

ger fab und erlebte alles felber, mas er befang, bie Rampfe, bie Spiele, die Lander, die Stadte, die Meerfahrten, die Ronige und die hirten. Daher bie icharfe und flare Unichaulichkeit feiner Darftellungen ber Birklichkeit in allen, auch ben fleinsten Erscheinungen und Gegenftanben ber Ratur und bes Lebens; baber auch fein lebenbiges Intereffe an allem, mas von uns, weil es alle Tage vorkommen fann, als alltäglich überfeben, ober verachtet wirb. Aber wo Mes an allen Zagen und an allen Orten schon und naturlich ift, ba verliert bas Alltägliche bie ekele Bedeutung, welche bie neue Welt biefem Borte gegeben hat; und ber Dichter, welchen ringsum eine finnlich anschauliche Belt ber Schonheit umfangt, ber hat in ihr nicht viel zu fuchen und zu mahlen: benn alles, was er hort und fieht, ift ein Gegenstand feiner poetischen Theilnahme, nicht allein die Thaten bes Konigs, fondern auch bie Berathe bes foniglichen Sauses, die Stuhle, die Schemel, bie Baschbeden, die Bademannen, und mas fonft ein neuer Dichter kaum in ben Mund zu nehmen wagt. Daburch aber, bag ber alte Ganger es nur mit ber nahen Birklichkeit gu thun hatte, in beren Formen und Farben felbft die Gotter= welt fich fugen mußte, ift fein Blick fo wunderbar gescharft worben fur die Auffassung bes Sinnlichen und Begrangten und fur die Unterscheidung alles Ginzelnen und Befondern. Der neue Dichter hingegen, ber aus einer ibealen Sobe auf bie wirkliche Belt herniederschaut, kann und will von berfel-

bessen Beschaffenheit auf das herossche etwas anders als Dichtung und Unkunde über das wahre Wesen besselben? Wir antworten nein, seßen wesentlichen Jusammenhang des homerischen Zeitalters mit dem heroischen, erkennen aber nicht zwischen beiden eine Kluft an, eine ganzliche Umgestaltung der Gesinnung und Sitte. Die gesammte ethische politische Wett um Homer wurzelte tief in der Vorzeit, hing vielsach verkettet mit ihr zusammen, und seste, aus jener entsprossen, auch in mancher Lebensrichtung als eine ihr verwandte sich fort. Demnach ist Homer, in Rücksicht des epischen Gepräges seiner selbst und seines Zeitalters, das ihn als sein eigen erzeugt hatte und begriff, noch innerhalb der weistern Schranken des heroischen Zeitalters zu denken." — Bzl. BarkersWebb's Untersuchung über die Ebene von Aroja, übers. von Heinr. Pase, Weimar 1822. S. 27. D. Berausa.

ben nur allgemeinere Ansichten, größere, oft in die unendliche Ferne verschwimmende Umrisse, Schattenbilder mit weicher Besgränzung und unsicherer Färbung geben, und in dem Streben nach der Auffassung des Geistigen, welches, seiner Natur nach, etwas Unbegränztes ist, vernachlässigt er die scharfen Formen der sinnlichen Erscheinungen auszuprägen. Wo er einmal etwas Einzelnes und Besonderes der Körperwelt aussührlich darstellen muß, da wählt und verschönert er doch so viel daran, daß es sast immer von dem sesten Grund und Boden der Wirklichkeit ein wenig in die ideale Unbestimmtheit und Allgemeinzheit emporgerückt scheint 1).

Homeros und die Homeriden sind nicht die ersten geweisen, welche die Thaten der Helden vor Troja und die Irsfahrten der heimkehrenden Griechenfürsten besungen haben. Das erkennen schon mehrere unter den gelehrten Alten, wenn sie gleich die Ilias und die Odyssee für die ältesten übrig geblies benen Denkmäler des griechischen Spos halten, ohne sich durch das unter älteren Namen Borhandene täuschen zu lassen?). Bald nach Trojas Zerstörung scheinen die epischen Sänger angesangen zu haben, die Tapferkeit des Achilleus, die Weischeit des Nestor und die gewandte Klugheit des Odysseus zu seiern 3). Es war nicht nothig, daß der trojanische Krieg alt

murbe, um einen epischen Stoff zu liefern. Die neuere Poefie fann freilich einen fo jungen Stoff nicht epifch behandeln: aber ber Grund bavon liegt nicht in ber Reuheit und Rabe bes Stoffes, fonbern in bem Unbichterifchen feiner Ratur: Daber muß bie Ferne ibn mit feiner außerlichen Umfleibung erft in ihre Rebel, Bolfen und Biderscheine hullen, Die uns feine profaifchen Gingelheiten verbergen, bis die Phantafie Muth bekommt, ihn in ihre Farben neu einzukleiben und mit ihren Bebilben auszuschmuden. Diefer Umftanbe und Beitlaufigfeiten ift ber Ganger bes trojanischen Rrieges überhoben, und er hat einen epischen Stoff an ihm gewonnen, sobalb ber lette Streich gescheben ift. Da hat er es nicht mit uniformirten Maffen zu thun, bie gleichsam nur aus Bahlen, nicht aus Menfchen bestehen; bie Ronige begegnen einander auf bem Felbe ber Schlacht und fampfen Mann gegen Mann. Reine Berhandlung auf Papier, fein taftifcher Plan, feine Belagerungs. funfte treiben ihn aus feiner poetischen Raturwelt beraus. Die schonfte ber Frauen, und in noch tieferm Sintergrunde bie Gottin ber Liebe, ba find bie Motive bes Rrieges; fein Ende ift ba, fobald bie Rache ber griechischen Belbenfürsten gefühlt ift. Ja, bie Blutrache eines einzelnen Belben fur ben Tob feines Freundes fuhrt ben entscheibenbsten Schlag bes Rrieges, ben Fall Settor's, herbei. Much gelten überhaupt auf biefen Schlachtfelbern bie rein menfchlichen Motive ber eingelnen Rampfer mehr, als bie allgemeinen Unordnungen und Maagregeln bes Felbherrn, und ber Born, die Liebe, ber Stolg, ober ber Reid biefes und jenes Selben lenkt fast jebe Schlacht. Die Unstalten jum Rriege, Die Belagerung, ber Ungriff und ber Rudgug, wie einfach, naturlich, mit einem Blide uberschaulich erscheint hier alles und fügt fich gur poetischen Er= gahlung, als ware ber gange Rrieg nur angefangen worben, um befungen zu merben.

Es ift also gang im Geifte feiner Beit und feiner Poefie, bag ber Dichter ber Douffee ben von Eroja heimkehrenben

hen epischen Unfange außer Jonien, ale bie vorhomerischen Gefange in ber asiatischen Golonie.

<sup>\*)</sup> Gothe macht in biefer Parallele ber alten und neuen Poeffe eine nicht zu übersehende Ausnahme, und nahert sich ber antiken Objectivitat auch in ber Darstellung ber mobernen Welt, g. B. in ben Bahle vermanbtschaften.

<sup>1)</sup> Cicer. Brut. cap. 18. Sext. Empir. adv. Math. p. 41. Eustath. Proleg. in Iliad. Aristoteles spricht biesethe Meinung, jedoch nur in Bezug auf das komische Epos, aus, Poet. c. 4. Weniger bestimmt Plin. hist. nat. VII. 56. Dieser Annahme widerspricht die bekannte Stelle des Josephos nicht (contr. Apion. I. 2.), welche nur behauptet, daß die homerischen Gedichte die ditesten vorhandenen Denkmater der griechischen Literatur sind; und barauf beschränkt sich auch der Sinn der heredotischen Behauptung über homer. Herod. II. 53. [Bgl. K. Bolter: Die Wanderung der dolischen Solonien nach Asien als Berantassung und Grundlage der Geschichte des trojanischen Kriegs (Schulzeit. 1881. Rr. 39—42. — Weber Eleg. Dichter der hellenen S. 411. D. herausg.)

<sup>2)</sup> Beniger wichtig fur ben Gang unferer Betrachtung find bie ro-

Dbysseus an fremden Ufern schon den Gesängen begegnen läßt, welche seine und anderer Helden Großthaten unter den ilischen Mauern seiern 1). Kaum sind zehn Jahre nach der Zerstörung der Stadt des Priamos verslossen, so singt Phemios den Freiern im Hause des Odysseus von der traurigen Rücksehr der Uchäer?). Ja, es heißt auf Beranlassung dieses Gesanges: daß die Sterblichen dassenige am liebsten singen hören, was ihnen am neuesten klingt 3). Auch sehlt es nicht an Hindeutungen auf ältere Sänger und frühere epische Erzählungen in den homerischen Gedichten. Wir erinnern nur an die allbesungene Urgo 4), welche vorhomerische Rhapsodien vom Urzgonautenzuge ankündigt. Nicht minder gehören hierher die kurzen Unspielungen auf Sagen, welche die Sänger der Ilias und Odyssee als bekannt voraussehen, und deren epische Behandlung ihnen zuzuschreiben keine Beranlassung da ist 5).

Denn nur burch bie Unnahme von vorhomerifchen Gefangen aus benfelben Sagenfreifen, in welchen fich bie Ilias und bie Donffee bewegen, wird es erklarlich, wie biefe Gebichte gleich mitten hinein in bie Begebenheiten und Sandlungen fuhren fonnen; eine Eigenthumlichkeit, welche ichon Ariftoteles als charafteristisch an ihnen bemerkt hat '). Endlich tritt in ber homerischen Belt ber ergablenbe Ganger ichon als ein Runftler auf, ber fein bestimmtes Gewerbe treibt 2), bas ihn ehrt und nahrt, wie ben Geber, ben Urgt und ben Baumeifter bie ihrigen. Mes bas weift unzweibeutig auf vorhomerische Ganger und Gefangschulen bin, obgleich nicht mit einer geschicht= lichen Bestimmtheit, bie uns zwingen tonnte, bie Unfange ber epischen Poefie ber Griechen weit in Die vortrojanische Beit hinaufguruden. Die Ganger ber Ilias und ber Dopffee fchila bern ihre eigene Welt, in ber fie leben und fingen, und nur in Bezug auf biefe fonnen ihre Darftellungen von Gitten, Standen und Runften geschichtlich benugt werben.

Es bedurfte aber auch aller bieser außern Undeutungen in ben homerischen Gedichten nicht, um zu erkennen, daß fie

η. 323. 324. 1. 633. 634. μ. 63.), bie ber Dichter so oft zu einer schönen Episobe zusammensaßt, beren jede selbst ein kleines Epos ist, und den Keim eines großen enthaltend sich nach der natürlichen Länge und Umständlichkeit der homerischen Dichtart zu einer Rhapsobie ausbreiten ließe; so ist ja in der homerischen Wett die Kunst der erzählenden Sänger schon ein des stimmtes Gewerbe, welches seinen Mann so gut wie irgend ein andres gemeinnüßiges auf Kosten der dischtichen Gastsreiheit ernährt (Od. e. 383. st.) Bgl. Bode Orpheus p. 143: "Male sane esset de Graeca historia, si quae apud Homerum non legerentur, ea ante eum non accidissent. Num verdo ille tetigit Doriensium migrationes celebratissimas? At nemo tamen dubitat de his ante Homerum factis."

1) Arist. Poet. c. 8. unb 13. Hor. Epist. ad Pis. 146 ff. Eustath. ad Il.  $\alpha,\ 1.$ 

2) Od. c. 383. ff.

Τίς γὰο δη ξείνον καλεῖ ἄλλοθεν αὐτὸς ἐπελθαν ἄλλον γ' εἰ μὴ τῶν, οῖ δημιοεργοὶ ἔασιν, μάντιν ἢ ὶητῆρα κακῶν, ἢ τέκτονα δούρων, τ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπησιν ἀειδων;

<sup>1)</sup> Od. 9. 75. ff. 500 ff.

<sup>2)</sup> Naturlich barf aber aus folden Stellen nichts Geschichtliches in Bezug auf bas vorhomerische Epos gefolgert werben: benn ber Sauger schilbert ben Buftanb feiner Zeit. Siehe weiter unten, Abth. I. Abschn. 3.

<sup>. 3)</sup> Od. a. 325 ff. u. 352.

<sup>4)</sup> Od. µ. 70.

<sup>5)</sup> Od. α. 10, β, 119, 120. δ, 341 ff. λ, 120 ff. 519. 520. Biel= leicht burfte man alle Unfpielungen und hinbeutungen bierber gablen, welche in ber Ilias und Donffee auf Kabeln aus benfelben Sagenfreifen, bie in biefen Bebichten nicht ausgeführt find, portommen, und ihrer find nicht menia. S. Heyne Exc. IV. ad libr. XXIV. Iliad. J., Res memoratae ab Homero ex annis ante Iliadem, et ex annis post Iliadem." - Friedr. Schlegel Gefch. ber epifchen Dichtfunft G. 58: Das Dafein ber Voefie bei ben Griechen vor bem trojanischen Rricae mar ausgemacht gewiß nach erprufter Meinung bes vielwiffenben Plinius (libr. VII. cap. 56), und man barf fo wenig zweifeln, ce habe auch por bem homeros Dichter gegeben (Cic. Brut. 18.), baß fich bie fo na= turliche Vermuthung einer vorhomerischen Periode ber epischen Runft aus ber Ilias und Donffee felbft erweifen laft. Die Beziehungen auf anbre Sanger (Od. a. 10.), auf altere Lieber, wie etwa von ter allbefunge= nen Argo (Od. u. 70.), bie febr baufigen, burch ihre Rurge nicht felten unverftanblichen Unspielungen auf ichon bekannte Sagen nicht ju ermah: nen (k. B. Od. s. 119, 120, S. 342 ff. 1. 120, ff. 519, 520,

nicht die ersten der epischen Gattung sein können. Diese sichere, ruhige Haltung, und diese freie, leichte Bewegung in der brangenden Fülle des unerschöpflichen Stoffes sind nicht in den unbehulslichen Anfangen einer neuen Kunst zu suchen, sons dern in der vollsten Bluthe ihrer Ausbildung.

#### 3 weiter Abschnitt.

Sprache und Bers bes alten ionischen Epos.

Wenn wir die alte epische Poesie ber Jonier, als eine Kunft, ben erften roben Musbruchen Inrifcher Begeifterung entgegengestellt haben, so muß biefe Runft uns nicht an eine willfur= liche, von Einzelnen ausgehende Ubung ober Beluftigung erinnern, die wir Neuere wohl auch fo zu benenuen pflegen. Das ionische Epos wird zwar als Runft von Runftlern gebildet und gepflegt, aber biefe Kunst selbst ift boch ein organisches Naturgemachs, bas aus bem Beifte ber Beit und bes Bolks, benen es angehort, ohne Zufall und Wahl entsprungen ift, und sich auch, mit biefer Beit und mit biefem Bolke gleichen Schritt haltend, naturgemäß entwickelt und verebelt. Go bas Epos unter ben Joniern. Das heitere, behagliche, wandelbare Bolkchen, bas fich immer nach ber bunten Beweglichkeit ber Außenwelt hingezogen fühlt, und felten in die stillen Raume bes eigenen Innern hinabblickt, nie gern allein und abgesondert ift, froh in Gesellschaften und festlichen Bereinen, neugierig und empfanglich fur bas Neue und Geltene, welche andere Poefie konnte es erfinden und ausbilben, als die epische? In ihr finden wir ben gangen Charafter befselben wieder: behagliche Fulle und Beweglichfeit, bunten

Reichthum, freie Ausbehnung, milbe Dulbfamkeit, kindliche Theilnahme fur alles, was lebt und webt.

Much ber ionische Dialett verleugnet ben Charafter feines Bolfs nicht. Er ift ber manbelbarfte und buntefte in gang Bellas, und hat mehr bes Gemeinschaftlichen, als irgend ein anderer, aus ber alten hellenischen Muttersprache bewahrt. Die Grammatifer fprechen von ablifchen, borifchen, bootifchen und attischen Formen in ben homerischen Gedichten: bas ift wunderlich genug, aber ihren Bemerkungen liegt boch etwas Bahres zu Grunde. Die abgeschloffene Scheidung ber Dige lefte ber hellenischen Sprache fam bei ben Dorern und Molern schneller ju Stande, als bei ben Joniern, und murbe von jenen überhaupt ftrenger und undulbfamer ausgeführt. Der homerische Dialekt fangt erft an sich allmalig aus ber alten allgemeinen Sprache bes hellenischen Bolfs herauszubilben, und baher fanden bie Grammatifer in ihm fo vieles, mas spaterhin auch bem Jonier fremd geworben mar und fich anderswo in einzelnen, fleinern ober großern Provinzialbialeften erhalten hatte. Bielleicht murbe fich noch mehr bergleichen bemerkbar machen, wenn wir die homerifchen Gebichte in ber Sprache befagen, welche fie ursprunglich in bem Munbe ibrer Sånger redeten. Aber biefe Sprache hat fich allmalig und unwillfurlich in bem Munde ber Rhapfoben mit ber Beit fortbewegt und fortgebilbet, und nicht wenig von ihrer Farbe mußte fie verlieren, als ihre geflugelten Borte querft in bas Band ber Schrift geschlagen wurden. Un den Buchftaben hat alsbann bie grammatische Rritik polirt, bis jum Untergange ber alten Welt. Gegenwartig fonnen wir uns bem bo= merifchen Terte bochftens bis gur ariftarchifchen Recenfion nahern, wenn wir uns nicht in blaue Supothefen verirren mollen. Ber fich an folden ergott, fur ben hat ber Englander Payne Rnight \*) burch feinen mit Digammen weiblich gefpide ten Tert bes achten, uralten Someros geforgt.

<sup>\*)</sup> Carmina Homerica, Ilias et Odyssea, a Rhapsodorum interpolationibus repurgata et in pristinam formam, quatenus recuperanda esset, tam ex veterum monumentorum fide et auctoritate, quam ex

Das Schicksal ber homerischen Sprache hat ber home: rische Bers getheilt. Und bennoch, wie gang verschieben von bem burch bie spatere Runftregel festgestellten Berameter ift der freie, lebendige Fluß bes homerischen! Much dieser Berameter ift fein gewählter und willfurlich gemachter Bers; er geht gang wie von felbst, naturlich und nothwendig, aus bem baktolischen Rhothmus ber alten ionischen Sprache bervor, sobald die Phorming einen Takt angiebt und der Kuß sich zum Tanze hebt. Nicht leichter und ungesuchter fügt fich unfere Sprache in ben jambifchen ober trochaischen Rhythmus, als die homerische in den baktylischen, und von bestimmten Abschnitten und regelmäßiger Abwechselung ber Das Etnlen und Spondeen ift in biefem Berameter noch nicht bie Rebe. Gelbst nach ber metrischen Quantitat ber Gulben fragt er gar wenig, und bas Gewicht bes musikalischen Taktes, per: ftarft burch bie orcheftische Begleitung, gebietet burch Sebung und Genkung uber die Langen und Rurgen, fo bag bis acht furge Gilben hinter einander in bem homerischen Berameter Raum finden 1). Und wo ber Takt burch feine Sebung bem Metrum nicht aufhelfen kann, ba muß auch ber Accent bin= reichen, um einer furgen Gulbe bas Recht und ben Plat einer langen zu geben 2). Man nehme zu bieser Freiheit in ber me-

antiqui sermonis indole ac ratione, redacta; cum notis ac prolegomenis, in quibus de eorum origine, auctore et aetate, itemque de priscae linguae maturitate diligenter inquiritur, opera et studio Payne Knight. Lond. in aedib. Valpian. 1820, 4. [S. Jahrb. für Philostog. u. Pábagog. 1827. Bb. 1. Heft 1. S. 12. ff., Gottfr. Hers mann über Homer und Sappho. (Opusc. Vol. VI. p. 73. ff.), der über Bentley, Bolf und Payne Knight und ihr Berhältniß zu einander in Hinsicht auf hemerische Kritik scharssing geurtheilt hat. D. Her ausg.]

Ein besonderer Abbruck ber Prolegomena aus bem Classical Journal (1813) ift in Leipzig 1816 burch Rubtopf veranstattet worben.

3. B. II. ε. 745. 3. 389. ες δ' ὅχεα φλόγεα ποσλ βήσετο.
 5. Fr. Thierfch Griech. Gramm. S. 177. folg.

2) Rurzen für Langen in der Thesis, namentlich das accentuirte Jota, in ὑποδεξίη, ἀθεμιστίη, ὑπεφοπλίησι u. s. w. S. F. Thiersch, Gr. Gr. E. 178. [Bgl. Spitzner de versu Gr. heroico, maxime Homerico. Lips. 1816. c. 2. §. 5. p. 83. seq., Hermann. Element. doctr. metr. l. 1. c. X. §. 14. p. 56. über ben heroischen herameter als ben

trifchen Gestaltung bes epischen Berses bie weiche Biegsamkeit ber noch in lebendiger Bilbung begriffenen Sprache, die sich

Bere bes Bortrags f. auch Berber in ber Abhandt. homer, ein Gunftling ber Beit (Bb. 10. G. 247.): "Gelefen ju werben, finb biefe Gefange urfprunglich nicht gebichtet; fie murben gefungen, fie follten gebort merben. Dabin ftrebt ber gange Bau bes Berameters, ber abwechfelnbe, immer fortschreitenbe Bang feiner Bilber und Tone. Davon zeugen bie oft wieberkommenben Worte und Beiworte, bie wiebertehrenden Berfe und Salbverfe, die leichte Bilbung ber Gebanten burch eine Menge uns überfluffig fcheinenber Partifeln, die bem lebendigen Bortrage haltung und Schwung geben, enblich bie gange Art lofer Deriobe, in ber bier alles ericheint. Fur ben Ganger war ber Berameter gemacht. Die fonnte, nie burfte er ftochen und ausbleiben; ber Gefang jog mit fich fort. Eben jene leichten und eintonigen Mustlange bes Ber: fes luben ohne Dube jur Fortfegung bes Bilbes ober ber Gefchichte ein; eine Reihe von wieberkommenden Musbrucken und Berfen geben bem Ganger Beit, weiter zu benten, inbem fie immer noch bas Dhr ber Berfammlung angenehm fullten. Stellen fonnten verfest, ungablige fleine Buge wieder angebracht werben; fo bag, wer einige Befange ber Miabe gefungen hatte, ben gangen trojanifden Rrieg in biefer Manier fingen fonnte. Der Canger fcwamm und bewegte fich in einem febr freien Elemente." - Chenb. in ber Abhanbl. Somer und bas Epos S. 293: "Somerifch heißt, auch bem Ramen nach, bie aufammengefloche tene, gufammengefügte Runftform bes alten griechifchen Epos. Bekannt: lich erfand homer ben herameter nicht; er war vor ihm; und ba gu bicfen Beiten bie Profe noch gar feine Form gewonnen batte, fo gab fcon ber Berameter burch feine Gefangart ber Sprache ein bestimmtes Mags, b. i. Umriß, Geftalt, Fulle, Bohlklang. In ihm war wieberkommenbe Melobic mit ungeheurer Abwechstung; alle Poefie und Profa maren bamale in ihm vereint. Jebe Nation batte ju ihren Bolfegefangen ein bestimmtes, ein: und vieltoniges Entbenmaaß, wie bie Gefange ber norbie ichen Statben, bie Sagb = und Rriegstieber ber Bermanen, bie affoniren= ben Romangen ber Spanier, bie Gefange Offian's es erweifen. Dergleis den Gefangeweise mar ber herameter; von ihm war eine bestimmte, gemeinfame Form bes Ausbrucks, bes Ganges ber Gebanken, ber Compofition felbft unabtrennlich. Wenn man einige Befange Dffian's gelefen bat. glaubt man, man habe fie alle gelefen; fo bie norbifchen Befange, bie Rriegs : und Boltelieber, bie Romangen und Ballaben. Deshalb ift ihr Ton nicht Eines Mannes; es ift bas Epos ber alten Beit. Satten wir Meiampus u. a. Befange vor homer, wir fanben in ihnen (Berichiedenheiten ber Beit und ber Charaftere abgerechnet) im Gangen biefelbe Form und Beftalt, wie wir fie auch fpater hingb im Befiodus und allem, mas fich

burch Dehnungen, Trennungen, Berlangerungen, Abkurgungen, Mischungen und andere vielfache Umwandelungen ihrer gauter in die rhythmische Bewegung einschmiegt, und man wird fuh-Ien, daß ber homerische Berameter fein Bert von funftlicher Musmahl und Busammensetzung, sondern, so wie die Poefie, ber er angehort, ein reines Naturgewachs ift 1). Diefer Bers mußte erfunden werben, ober vielmehr, er entstand ohne Mube und ohne Bahl, fobalb bie geflügelte Sage fich nach bem Takte ber Fuße und bem Rlange ber Saiten in ionischer Rebe ju bewegen anfing; und ber alte ionische Dialekt verwuchs nun fo innig mit biefem Berfe, und biefer Bers hing wieber fo ungertrennlich an ber epischen Ergahlung fest, bag auch bie fpatere Runft ber Griechen ihren Berein nicht hat scheiben fon= nen. Also fallt die Bildung bes alten Berameters gusammen mit ber Bilbung bes ionischen Dialefts und ber erften rhythmis fchen Gestaltung ber epischen Sage in bemfelben, und Someros hat weber biefe Bersart, noch bas Epos erfunden. Benn die Alten die Erfindung bes Berameters hoher binauffeben, wie g. B. ein Dichter in ber Unthologie 2), welcher ben Drobeus jum erften Ganger in biefem Bersmaage macht, fo beziehen sie sich auf die Gebichte, welche jungere Zeitalter ben uralten Namen mythischer Mufenfohne untergeschoben haben; und die Unknupfung bes Berameters an die Sprache bes bels phischen Gottes erklart sich leicht aus ber Reigung ber Gries chen, allen Erfindungen ber Menschen einen gottlichen Ursprung zu geben 3).

ber alten Sage nahert, finben. homerifche Form ift im Gpos, mas in der Runft der alte beilige Styl beißt; bei großen Berschiedenbeiten ber Runftwerte felbft nach Meiftern und Beiten ift er allenthalben berfelbe." Der Berausa.]

1) Bas fich in bem lebenbigen Bortrage bes Sangers nach bem musikalischen Rhythmus mobelte, hat ber Buchstabe spaterbin in fefte Formen gebracht und von einander geschieden, g. B. 'Odvoebs und 'Odvoσεύς, 'Αχιλεύς und 'Αχιλλεύς, έην, ήην, ήεν, ήν, έσεαι, έσσεαι, έση ις.

2) Anthol. II, p. 39, 5,

3) Paus. X. 5. Plin. hist. nat. VII. 56. über bie Berameter ber vortrojanischen fabmeischen Inschriften im Tempel bes Upollo 36. menios zu Theben bei Herodot. V. 59. f. Wolf. Proleg. p. 55.

So wie die Form bes herameters fich naturlich und nothe mendig aus dem alten ionischen Dialeft und mit bemfelben entwidelt, fo gludlich entspricht fie auch bem Beifte ber epis ichen Poefie, wie wir biefelbe aus ber Ratur und bem Leben ber Jonier empormachsen sehen. Das Unbegrangte biefes Bert. maages, bas sich ohne scharf bestimmte Abschnitte und lange Ruhepunfte, ohne ftrophische Bieberkehr und Ablofung fortbewegt, muß ber gefdmagigen, nach allen Geiten bin ausbies genden und abschweifenden Erzählung jufagen, und fein rubis ger Gang erhalt ben Ganger in ber gleichmuthigen Begeiftes rung, welche ber Bortrag frember Thaten und Szenen verlangt. Die buntefte Fulle bes Stoffs fugt fich in biefe Form, welche, nach beffen verschiebenem, lebhaftem, beiterem, fiillem ober dunklem Charafter, fich leichter ober schwerer gestalten fann, und bequemen Raum gibt fur Mes, mas Simmel und Erde Gefangwurdiges haben \*).

### Dritter Abschnitt.

Bortrag der alten epischen Gefange in ihrer Zeit und ihrem Bolfe.

So viel wir auch ben alten Erklarern ber homerischen Gebichte in Bezug auf einzelne Borter, Formen und Redensarten, ober auf geschichtliche und geographische Belehrung verdanken, fo wenig lagt sich aus ihnen ein Berftanbniß bes Beiftes bie-

<sup>\*)</sup> Bie naturlich angemeffen bem Charafter bes Cpos ber Berameter fei, bemerft ichon Ariftoteles Poet. c. 22. u. 24. Bgl. Fr. Schlegel's Gefdichte ber epifchen Poefie. Ster Band ber Berte. G. 136 ff.

18

fer Gefange icopfen. Inbem fie ihren Someros wie einen alexandrinischen Epifer behandeln, schieben fie ihm die funft: lichften Ubsichten, ja felbft funftelnbe Spielereien unter 1), grubeln feinem Plane nach, und wollen in die Bereftatt feiner Gedanken und Empfindungen wie in eine ichon gusammenge= fügte Maschine eingehen, beren Getriebe noch immer ju burch: schauen und zu entwickeln mare. Reiner von ihnen hat bebacht, bag die homerischen Gedichte nicht funftlich gemacht find, fondern fich naturgemaß aus ihrer Beit und ihrem Bolke gebilbet haben; und wer diese Bilbung bis in ihre innerfte Tiefe verfolgen will, ber mag es auch unternehmen, die Entstehung und das Reifen einer Frucht ber Erbe von ihrem Reime an, burch Fafern, Drufen, Robren, Knoten, wie ben Gang einer Maschine, zu begleiten. Go haben benn auch die gelehrten alexandrinischen Rritifer bas Unachte in einzelnen Bortern und Stellen ber homerischen Gedichte wohl gewittert und bezeich= net, aber feiner berfelben hat biefe Berfalschungen aus bem Ursprunge und Befen ber Ilias und Donffee abgeleitet2); und fo festgewurzelt fteht in ber alten Belt ber Glaube an einen homeros, den Dichter zweier epischen Runftwerke, bag bie einzelnen geschichtlichen Ginspruche gegen diese Unnahme theils überfehen, theils nach bem geheiligten Borurtheile gedeutet, und bie fehr feltenen 3meifel uber baffelbe als Regereien verschrieen, ober als Spigfindigkeiten verspottet worden find. Es blieb also bei dem homeros, ber zwei helbengebichte geschrieben

hatte, in einer Beit, bie weber fchrieb noch las, fonbern nur fang und fingen horte. Ja, fo wenig Ginn und Faffung zeigt bas fpatere gelehrte Ulterthum fur bas, mas bie Biege feiner Rultur mar, baf es faum begreifen mag, wie die Poeffe alter fein tonne, als die Profa, und baher eine Ungahl vorhomeris icher Profaiter erbichtet hat, um fich bas Muftreten bes Someros ohne Bunder ju erflaren. Diefe Unnahme ift freilich nicht allgemein im Alterthum, aber boch weit verbreitet und von Ginfluß auf bie gangen und gaben Unfichten von den homeris fchen Gebichten. Die ftrenge Bestimmtheit, mit welcher Strabo') feine Meinung barlegt, baf bie Poefie alter fei, als bie Profa, und ber Gefang, als bie Deflamation, gibt ju erkennen, baß biefe Meinung nicht bie herrschenbe feiner Beit mar. Die Gegner berfelben haben fich baburch leichtes Spiel gemacht, baß fie bie Sprache ber gemeinen Lebensnothdurft und bie Profa ber Schrift, von welcher lettern allein bie Rebe fein fann, wenn bie Poefie ihr gegenübergeftellt werden foll, vermischen. Das gibt benn manche Beranlaffung zu unnugen Spagen2).

Dergleichen Vorurtheile haben die Neuern auf Wort und Glauben von den Alten angenommen und sie mit eigenen Mißverständnissen sleißig ausgebildet, bis endlich das vorige Jahrhundert, namentlich seit Wood's Versuch über das Originalgenie des Homeros, und der Herausgabe der alten venezianischen Scholien<sup>3</sup>), in welchen sich viele geschichtliche Spuzianischen Scholien<sup>3</sup>), in welchen sich viele geschichtliche Spuzianischen

<sup>1)</sup> Man bente z. B. an bie Scholien über unner zu Anfange ber Ilias.

<sup>2)</sup> Es ift mehr als wahrscheinlich, daß die berühmten alerandrinischen Kritifer von der ursprünglichen mundlichen Fortpstanzung der homerischen Gebichte überzeugt waren und daraus die große Berschiedenheit in den Lesarten dersetben ableiteten. Ihr überaus tühnes und freies Schalten mit dem homerischen Texte läßt sich nur durch diese Boraussseung erklaren und entschuldigen, besonders wenn man das mäßigere und behutsamere Bersahren der alten Kritit in den Schriften der späteren Dichter damit vergleicht. Dennoch blied diese Ueberzeugung der Alexandriner ohne Wirkung auf die allgemeine Ansicht von dem Ursprunge und Wesen der homerischen Gesange. S. Wolf. Proleg. p. 236.

<sup>1)</sup> Strabo 1. p. 18. [p. 49. Siebenk. Strabo fagt bort am Schluß sciner Beweisstührung: Καὶ τὸ ἀείδειν ἀντὶ τοῦ φράζειν τιθέμενον πρὸς τοῖς πάλαι ταὐτὸ τοῦτο ἐχιαστυρεῖ, διότι πηγή καὶ ἀρχή φράσεως κατεσκευασμένης καὶ ὑητορικῆς ὑπῆρξεν ἡ ποιητική. Αὔτη γὰρ προσεχρήσατο τῷ μέλει κατὰ τὰς ἐπιδείξεις τοῦτο δήν ἡ ψόὴ λόγος μεμελισμένος ἀφ' οὖ δὴ ὑαψφθίαν τ' ἔλεγον, καὶ τραγφθίαν, καὶ κωμφδίαν. "Ωσι' ἐπειδὴ τὸ φράζειν πρώτιστα ἐπὶ τῆς ποιητικῆς ἐλέγειο φράσεως, αὕτη δὲ μετ' ψόῆς, τὸ ἀείδειν αὐτοῖς τὸ αὐτὸ τῷ φράζειν ὑπῆρξε παὰ ἐκείνοις. D. Φεταμβα.]

<sup>2) 3.</sup> B. bei Aristides ad Serap. (p. 47. sq. Tom. 1. ed. Jebb.)

<sup>3)</sup> Rb. Wood's Essay on the original genius and writings of Homer erschien, jeboch nur in 7 Eremplaren, schon 1769; die Berbreit tung bes Werks kann erst von ber zweiten Ausgabe an batirt werben,

ren der oben bezeichneten Regerei im homerischen Glauben ershalten fanden, die Fragen in ernstliche Unregung brachte: ob die homerischen Gedichte von ihrem Dichter geschrieben worden; ob sie als ein Ganzes, in ihrer auf uns gekommenen Zusammenfügung ursprunglich abgefaßt und fortgepflanzt worden; ob sie Werke Eines Sangers sind.

Dbgleich diese Fragen schon vor der Erscheinung ber Bolf: schen Prolegomena verneinend, ober boch bezweifelnd, von einigen Gelehrten bes Auslandes, Frangofen, Englandern und felbst einem Staliener1), waren beantwortet worden, so konne ten boch folche einzelne, aus bem Rreise bes allgemeinen Glaubens ungeschützt und unentschuldigt heraustretende Aussprüche nur als Paradoren erscheinen, die ohne Ginfluß auf die Alterthumskunde blieben, bis ber größte Philologe unferer Beit bie gange Untersuchung über die homerischen Gedichte in Bufammenhang und von bem Gi an vornahm, und mit jener weisen und behutsamen Mäßigung dnrchführte, welche ber Behandlung eines fo schwierigen, verwickelten und garten Gegenftan. bes wohl aufteht, wenn fie nicht aus unklarer ober mangels hafter Erkenntnig, fondern, wie bei ibm, aus einem Alles beberrichenden überblick hervorgeht. Manches, mas Bolf in feinen allgemeinen Untersuchungen nur angebeutet und aufgereat bat2), ift spaterhin von andern Gelehrten einzeln behandelt

also vom Jahre 1775. (Deutsch: liber bas Originalgenie homer's, von Michaelis. Frankf. 1773. Jusage 1778.) Villoison's Itias 1788, sieben Jahre später (1795.) Wolf's Prolegomena.

1) Giambattista Vico [Grundzüge einer neuen Bissenschaft über bie gemeinschaftliche Natur ber Bolter. Aus bem Italien. von Dr. With. Ernst Weber. Leipz, 1822. S. 67. u. 278. u. 663 f. D. Herausg.] S. Wolf's und Buttmann's Museum S. 555 ff. [Seine übrigen Vortdufer citirt Wolf in ben Prolegom. S. 113 ff. (vgl. Herber, Homer und bas Epos, Werke Bb. 10. S. 282. D. Herausg.]

2) Bu ben Prolegomenen sind noch zu vergleichen: Wolf's Briefe an Benne (Briefe an herrn hofrath benne von Professor Wolf. Eine Beilage zu ben neuesten Untersuchungen über ben homer. Berlin 1797.) und die Vorreden zu ben verschiebenen Ausgaben seines homer (1795: 1804.) (Bgl. Gottst. hermann über homer und Sappho S. 74.

worden, wie namentlich ber aus gegenseitigen Widerspruchen in ben verschiedenen Theilen ber homerischen Gedichte sich erweisende Mangel an Einheit und Ganzheit bersethen, und die burch die Bergleichung ber auf diese Beise getrennten Stude sich barbietende Folgerung auf alterere ober jungere Sanger\*).

Billig werfen wir unsere Blide zuerst auf die homerischen Gesange selbst, und suchen in ihnen den epischen Dichter und die epischen Gedichte auf, so wie die Sitte des Landes und der Zeit, welche in der Odyssee und Islas geschilbert wird, sie gibt. Diese Sitte ist aber nicht etwa als eine trojanische, ithatessische oder phaakische aus jener Zeit zu betrachten, in welcher die beiden Gedichte spielen; sie ist die ionische des Zeitalters, in welchem der Sanger lebt; und nur wo das Leben und Kostum in die Fabel, als etwas zum eigentlichen Stosse beriges, eingreisen, wie z. B. bei den Kyklopen, Lastrygonen, zum Theil auch bei den Phaaken, nur da geht der alte Epis

"Wolf hat das große Berbienft, neben schärferer und festerer Kritik der homerischen Gebichte im Einzelnen, den Glauben an die Einheit derselsben so stark erschüttert und fast zerstört zu haben, daß die dadurch bewirkte allgemeine Aufregung nicht nur zu manchen sehr wichtigen Erörterungen Beranlassung gegeben hat, sondern man auch, vor dem geöffneten Abgrunde zurückbebend, jeht wieder such zu dem alten Glauben zurückzukehren, wozu der tressliche Nicht durch die gründlichen Untersuchungen, einen sichen Weg zu bahnen scheint, in welchen er die Wolfschungen, einen sicher Meg zu bahnen scheint, in welchen er die Wolfschungen veinen siere strengen Kritik zu unterwersen, und in manchen Punkten ihre Trrigkeit und Unsücherheit zu zeigen angesangen hat." D. her ausg.]

\*) Koës, Commentatio de discrepantiis quibusdam in Odyssea occurrentibus. Hafniae 1806.

Spohn, Commen'atio de extrema Odysseae parte etc, Lipsiae 1816. Bernharbt Thiersch: Urgestalt ber Dboffee. Konigeberg 1821.

Der Lettere ist zu weit gegangen und oft von bem burch Wolf's Untersuchungen vorgezeichneten Wege abgeirrt. Mancherlei, was höchstens einen bescheibenen Zweifel erregen burfte, treibt ihn zu Behauptungen, die fur ihre Wichtigkeit viel zu leicht gestüßt sind.

Eine bequeme, dem größeren Publikum zusagende übersicht der Wolf's schen Prolegomena gibt Franceson in dem Buche: Essai sur la question, si Homère a connu l'usage de l'écriture etc. Berlin 1818.

Ferner ichlagt in biese Gebiet ein: E. F. Deinrich's Diatribe de Diasceuastis Homericis. Part. I. Kil. 1807.

fer aus seinem Zeitalter und seinem Bolke heraus, und wird in Sittenschilberungen geschichtlich, so weit die vorgefundene Sage, ober die selbst erlangte Renntniß es gestatten \*).

Es liegt ber Beweis fur biefe Behauptung fowohl in bem Beifte ber alten naturlichen Poefie überhaupt, als auch in ber Befchaffenheit ber homerischen Gebichte im Besonbern. Die Nahe bes poetischen Stoffes macht eine genaue und ftrenge Trennung ber Beit bes Befungenen und ber Beit bes Gangers unmöglich; und bie lebendige Sage geftaltet fich auch von Mund ju Mund und von gand ju gand mit ben Beiten und ben Bolfern fort, fo bag ber Ganger fie immer und überall fcon mehr ober minder in ber Form und Farbe feiner Beit und feines Landes überfommt. Bas er alfo baran noch ausfuhrt und in bas Gingelne verfolgt, fann unmöglich aus ber Ferne bergeholt werben; und angenommen, bag bie Ganger ber Ilias und ber Donffee burch antiquarifche Renntniffe, wie schriftliche Aufzeichnung und Monumente ber Runft fie geben Fonnen, in ben Stand gefett worben waren, bie hausliche Einrichtung und Lebensmeise in bem Palafte bes Priamos, ober in bem Saufe bes Dopffeus, zeitgerecht und landgemaß barguftellen, fo murben fie es bennoch verschmaht haben. Denn biese geschichtliche Treue und Genauigkeit widerspricht bem Lebenegeifte ber Sage, wie ber geschwätigen Umffanblichkeit ber epischen Erzählung. Jede Sage manbelt in und mit ber Beit fort, in ber fie lebt, und tragt beren Farbe. Sat boch im Mittelalter fogar bie antife Mythe nach ihrem Bieberaufleben fich ein ritterliches ober romantisches Rleib muffen gefallen laffen. Gben so fügt fich jebe Sage in ben Charafter bes Bolfes, unter bem fie lebt; und bie Fabel bes Mibelungenliebes hat fich gang verschieden nach bem Klima und ber Stamm: eigenthumlichkeit unter ben Islandern, Danen und Deutschen geftaltet. Daffelbe gilt von bem Sagenfreise Rarl's bes Gro-Ben im germanischen, fpanischen, frangofischen und italienischen Bolfsgefange.

\*) Schon ber lakonische Sprecher in bem platonischen Dialog De Leg. L. III. p. 680., spurt in homeros Gebichten ionisches Leben (8600 'lwurkou dieselenes exagrore).

Und endlich, wenn wir bies Alles unberudfichtigt laffen, fo ergibt fich allein fchon aus ber Unschaulichkeit, Bestimmtheit und Umftanblichkeit ber homerischen Schilberungen, bag mir in ihnen nicht die Fruchte geschichtlicher und antiquarischer Rennt= niffe genießen, fonbern in ben Spiegel bes Lebens bliden, bas ben Ganger erfreuend und erwarmend umgibt. Daber mag es benn auch gekommen fein, bag bie Griechen, obgleich an scharfe und flare Darftellung ber Mugenwelt gewohnt, bennoch biefe Unschaulichkeit und Ausführlichkeit berfelben in ber homerifchen Szenerie fich jum Theil baburch ju erklaren fuchten, baß fie ben Ganger ju einem Beitgenoffen beffen machten, mas er befingt 1), ber alfo alle Gegenstande, bie er beschreibt, felbst gefehen, untersucht, ja betaftet haben fonnte. Sierauf grundet fich vielleicht auch die Fabel, bag homeros ein Trojaner gemes fen fei2), ober, in Bezug auf bie Donffee, ein Ithater3), und Manches aus ben Sagen von feinen Reifen, bie fast jeden Drt berühren muffen, von bem bie beiben Gebichte Ermahnung thun, beutet nicht minber auf eine folche Unficht 4).

<sup>1)</sup> S. weiter unten. Abth. II. Abschn. 1.

<sup>2)</sup> Suidas s. v. "Oungos. Stephan. de Urbibus. s. v. Kejygent. [Die Ibee, baß homer ein Troer gewesen sei, hat in neuerer Zeit wieber aufgenommen R. E. Schubarth, Ibeen über homer und sein Zeitzalter. Breeklau, 1821. Der Engländer Bryant machte ihn zu einem Ithaeker, und behauptete, ber Dichter habe unter dem Namen des Odysseus sich selbst besungen. Bernh. Thiersch (über das Zeitalter und Baterland des Homer. Haben, und zwar den Peloponnes, als Baterland, und die unmittelbar auf den trojanischen Krieg solgende ruhige Periode als ie Zeit der Entstehung der homerischen Ersänge anzuerkennen habe. (S. Jahrb. für Philol. u. Pådag. 1827. Heft 2.) Mit demselben Rechte machten Einige Homer zu einem Syrer, Undere zu einem Typpter. S. über diese und ähnliche Meinungen Bode, Orpheus S. 21. Anm. 15., und über ältere Einsälle gleicher Art S. 34. Anm. S4. D. Herausg.]

<sup>8)</sup> Sthata gehort mit zu ben fieben homerischen Geburtsorten.

<sup>4)</sup> Enblich fonnte man auch die Fabeln hierher rechnen, nach welchen Gomer seine Gebichte von altern Sangern, Augenzeugen der besungenen Thaten und Szenen, gestohlen haben soll, 3. B. die gelehrten Fasseleien von Palamedes und bessen Setretaz, Dittys von Kretaz

Die epischen Ganger begegnen uns nicht felten in ben bo= merifchen Gebichten, und von einigen berfelben erhalten wir fogar Namen und Lebensumftanbe mitgetheilt. 2018 Runft und Gewerbe bes Friedens ift aber ber ergablenbe Befang in ber Donffee ju Saufe, und erfcheint in biefem fpatern Gebicht als etwas in fich Musgebilbetes und mit bem Leben und ber Sitte ber Beit Bermachfenes '); fo bag ber Ganger an jedem Beerde willfommen ift, und uberall, wo die Freude wohnt und Menfchen zusammenführt, ungern vermißt wirb. Alfo manbern bie erzählenden Ganger- von Stabt ju Stabt, und finden in jeber Dbbach, Speise und Erant; und wo gute Sitte herricht, werden fie geehrt als Gunftlinge ber Gotter, welche ihnen bie Babe bes Gefanges verliehen haben, um mit ihr die Bergen und Ginne ber Sorer gu erfreuen2). Much finden fie fich als einheimische, taglich auftretende Genoffen und Freunde in ben Baufern ber Furften, wie g. B. Phemios im Saufe bes Dopffeus, und ber warnende Ganger im Palafte bes Ugamemnon 3). Dagegen erscheint ber berühmte Ganger Demodo-

Dares bem Phrygier, Phemios und Demodotos. Einige Bemerkungen in ber Lebensbeschreibung bes homeros, bie unter bem Namen bes herobotos lauft, zielen eben bahin, indem sie berichten, bas ber Sanger biese und jene Persen und Begebenheit aus seiner nachsten Umgebung in der Ilias und Obysse verewigt habe.

1) In der Itias singt Achilleus zur Bither von den Thaten der Manner, um seinen Unmuth zu zerstreuen. It. 1. 186. Auf dem Schilbe des Achilleus ift ein zur Bither singender Jüngling abgebildet, und ans dre tanzen nach seinem Spiele. I. o. 568. st. Nach Athenaus (IV. p. 180.) gehörten auch der Sanger und die Tänzer beim Hochzeits seine Hochzeit seine Hochzeit auch in seiner Rezension den von Aristarch ausgestossenen Sanger duch in seiner Rezension den von Aristarch ausgestossenen Sanger dem Schilde zurückzegeben hat. Dadurch bekömmt die Itias aber immer noch keinen erzählenden Sanger, als gewerbtreibens den Künstler. Der mythische Thampris (II. \beta. 595) kann hier nicht in Betracht gezogen werden, und die Bustlieder (II. a. 472) und Klages gesänge (II. \omega. 720) gehören in die Geschichte der ättesten lyrischen Poesse

2) Darum tabelt Telemach bie mahrend bes Gefanges tobenben Freier. Od. α. 370 ff. Bgl. Od. 3. 479 ff.

3) Od. y. 267 ff

kos als Gast in dem Palaste des Phaakenkönigs, aber als kein seltener, denn er hat seinen bestimmten Ehrenplatz in dem Kreise der Versammlung'). Ein vierter göttlicher Sanger spielt vor den Hochzeitgasten im Hause des Menelaos, aber er ist nicht näher als erzählender bezeichnet'). Wenn einige Sagen über Homeros Leben, z. B. die, welche in der dem Herodotos sälschlich zugeschriebenen Arbeit ausbewahrt sind, uns den Dichter der Ilias und Odyssee als einen wandernden Bettelsänger und Verskrämer schildern, so erkennen wir daraus, daß derzleichen Fabeln ihren Ursprung einem sehr späten Zeitalter verdanken. Die Ersinder derselben hatten das Wild der letzten mit ihrer Kunst verarmten Rhapsoden vor Augen, welches sie aus Unwissendiet, oder um leichter verstanden zu werden, der alten schönen Zeit des Gesanges unterschoben.

Tanz und Gesang sind die Zierben des Mahles, heißt es pach dem ersten Schmause in der Dopssee, und auf Befehl der Freier reicht der Herold dem Sänger Phemios die Zither?; und nachdem dieser auf den Saiten vorgespielt hat"), beginnt er einen Gesang von der traurigen Heimschr, welche Pallas Athene den Achdern von Troja verhängte. Aber Phemios weiß, wie wir ersahren, außerdem noch viele ergössliche Gesänge vorzutragen, Thaten der Götter und Menschen, so viel ihrer im Gesange gepriesen werden. Darum möchte die durch jenes erste Lied schmerzlich ausgeregte Penelope lieber etwas Anderes von ihm hören. Die Berbindung des Tanzes mit dem Gesange in dieser Stelle kann nur diesenigen bestemden, welche nicht wissen, daß in ihrem Ursprunge Poesse, Musst

<sup>1)</sup> Od. 9. 65. 471 ff.

<sup>2)</sup> Auch ist bie Stelle scibft, wenigstens ba, wo fie fteht, mehr ale verbachtig. S. bie vorhergegangene Anmerkung über bie Sanger in ber Ilia 6.

<sup>3)</sup> Klangis, Boquiys. Od. a. 153 verglichen mit Od. x. 340.

<sup>4) &#</sup>x27;Αναβάλλεσθαι.

<sup>5)</sup> Bgl. 21. B. Schlegel's Briefe über Poefie, Spibenmaaß und Sprache, in den horen. 1795.

Zang1) ber Griechen fein Supfen ber Fuffpigen ift, fonbern eine bem Rhythmus und jum Theil wohl auch bem Ginne bes Gefanges folgende Bewegung bes gangen Korpers. Diefe Bewegung nun, welche gang naturgemäß aus ber Lebenbigkeit bes musikalischen Bortrags hervorgeht2), kann entweder von bem Sanger felbst ausgeführt merben, und ift bann fur ben musi: falischen Vortrag, mas die Uftion im beklamatorischen; ober ein und mehrere Zanger begleiten mit ihren Bewegungen und Stellungen bas Spiel und ben Gefang bes Bortragenben, und alsbann find bie Tange mimifch ju nennen. Dbgleich es aber in der Natur bes ergablenden Gefanges liegt, bag bas Dufi: falische und Orchestische ben Worten so untergeordnet werbe, bag biese bie Aufmerksamkeit ber Buborer ununterbrochen in Unspruch nehmen konnen, so erscheint boch in einer Stelle ber Donffee, in ben Wettspielen ber Phaaken, ein mimifcher Chor: tang mit bem Gefange bes Demodofos von ber Liebe bes Ures und ber Aphrodite verbunden; und damit wurde benn auch bie Stelle aus bem Sochzeitfefte im Saufe bes Menelaos, ober auf dem Schilbe bes Achilleus, und bie eben ermahnte aus bem erften Gefange ber Dopffee übereinstimmen. Daburch ift es ausgemacht, bag mimische Chortange mit bem Bortrage epischer Gefange in ber homerischen Welt vereinbar maren, jes boch auch gewiß nicht untrennbar von benselben 3). Denn in anbern Stellen gefchieht ber Tanger, als Begleiter bes Gefan: ges, burchaus feine Erwahnung 1). Dagegen findet fich aber auch feine Spur von orcheftischer Darftellung bes Gangers

selbst, und das Sigen bes Bortragenden ') widerspricht sogar einer solchen Unnahme.

Der eben erwähnte blinde Demodokok, ein vielberühmter und im Palaste bes Alkinoos hochgeehrter Sanger, spielt und singt dreimal in der Dousse, zuerst beim kestlichen Mahle der Phaaken im Saale des königlichen Birthes; und zwar den Streit zwischen Achilleus und Odusseus, einen Akt aus dem trojanischen Kriege; dann bei den Bettspielen die schon genannte Liedesgeschichte, und endlich, zum Nachtschmause desselben Lages, das Abenteuer von dem trojanischen Rosse. Dieses letzte Thema gibt ihm Odusseus auf, und Demodokos führt es als Improvisator aus.

Gine Unwendung biefer Stellen auf ben Bortrag ber epis fchen Poefie bes homerifchen Beitalters überhaupt und ber Gefange ber Donffee und ber Ilias im Befondern leitet auf folgende Unfichten bin?). Der ergablenbe Ganger, mag er ein wandernder ober ein einheimifcher fein, treibt ein geehrtes und beliebtes Gewerbe, bas ihn überall unter gefitteten Menschen ernahrt. Er erscheint gerufen ober ungerufen, aber immer will= fommen, bei bem festlichen Schmaufe, ober in ber Berfamm= lung bes Bolfes zu Bettspielen und andern gefelligen Ergogungen. Un folden Bereinigungen fehlt es in bem froblichen Jonien nirgends. Da fingt er gum Gaitenspiele von ben Thaten der Gotter und Menschen; aber nicht etwa Tage lang ober bis in bie Nacht hinein, fonbern nur fo viel, als ausreicht fur bie Dauer einer Mahlzeit ober eines Rachtisches, bis bie Gafte aufstehen und mit den Schatten bes Abends in ihre Wohnungen heimkehren. Much in ben festlichen Berfammlungen bes Bolfes gehort bem Ganger nur ein Theil ber Beit; und fein Spiel ergogt die Buhorer in ben 3wischenraumen ber verschiedenen Bettfampfe, Reigentange und Opfer, beren Bereinigung bie Feier bes Tages ausmacht. Nirgenbs beruft ein herold bas Bolt ober bie Furften eigens und ausschließlich gur

<sup>1) &#</sup>x27;Ορχηστύς.

<sup>2)</sup> Man bente nur an bie Befchreibung bes Rhapsobenvortrags im platonischen Son.

<sup>5)</sup> heeren vermuthet, daß die Bereinigung des epischen Gesanges mit dem mimischen Tanze nur bei Gottergeschichten Statt gesunden habe. Diese Hopothese entbehrt jedoch aller Stugen und sinkt um, sobald man nur dagegen einwendet, daß der epische Gesang gar keine so bestimmte Trennung zwischen Götter: und Menschengeschichten zuläst. S. Ideen über die Politik z. B. III. Abth. 1. S. 160.

<sup>4) 3</sup>n Od. 3.

<sup>1)</sup> In Od. 9.

<sup>2)</sup> Bgl. Strabo I. p. 18. A. B. Schlegel's Briefe über Poesie, Sylbenmaaß ze. in bem angeführten Buche. F. Schlegel's Geschichte ber epischen Dichtkunft ber Griechen. Zweites Kap.

Unhörung von Gefangen, fondern fie find überall nur Gefahr: tinnen bes Mahles und bes festlichen Bereins. Die auf biefe Beife und in biefer Beschrantung vorzutragenden Gefange merben bas Maag einer Rhapsobie ber homerischen Gebichte nach unferer Abtheilung nicht oft überschreiten fonnen, wohl aber manchmal furger fein muffen, als biefe 1). Un eine regelmäßige Fortsehung berfelben von Zag ju Zag ift aber ebenfalls nicht ju benten, weil wir ja fonft ben Gefang als 3wed und Saupt: gegenstand ber Berfammlung betrachten mußten, und alfo ber Festverein zu einem Runftvereine wurde. Dahingegen fann es jedoch auch nicht geleugnet werben, wie es moglich und fo: gar mahrscheinlich ift, bag bei langer bauernben Reften, welche größere Zwischenraume fur ben Gefang barboten, mehrere folche Befange hinter einander vorgetragen wurden, und es ift wohl naturlich, daß man alsbann biejenigen verband, welche fich burch verwandten Inhalt leicht an einander anschloffen?).

Die Betrachtung biefer in ber Sitte ber Zeit und bes Bolfes und in ber Natur ber epischen Gefange bes alten 30:

1) Bergl. unten ben Abschnitt über Golon, Pisistratos und Sipparches.

niens begrundeten Erscheinungen bringt uns unabwendbar bie Fragen auf: Bie konnten eine Ilias und eine Donffee in biefer Beit und in biefem Bolke entstehen? Wer konnte fie bichten? Fur wen konnten fie gebichtet werben? Bierundgman= gig Gefange in bestimmmter Aufeinanderfolge, jeder von ber Lange, welche fur einen Bortrag ausreicht, manche von großes rem Umfange, als fur einen folden gerabe erforderlich ift, bagu eine Ginleitung, bie bas große Gange ankundigt: wie bringen wir eine folche ungeheure Kunftmaffe in bie Ratur bes ionis fchen Lebens binein? Gie erbrucht es.

#### Bierter Abschnitt.

Erhaltung und Fortpflanzung der alten epischen Gefange.

Unfere Zeit und unfer Land, beren Poeffe in und auf Papier lebt und ftirbt, machen es uns freilich fehr schwer, in bie Da= tur des alten Gefanges mit beutlicher Borftellung einzugehen. Indeffen hat boch bie Befanntschaft, welche neuere Reisenbe uns mit ben Bolfern anderer Bonen und namentlich mit folden verschafft haben, bie unter einer milben Sonne, berufen ju hoberer geiftiger Entfaltung, auf ber Stufe einer naturge. magen Bilbung aus ber Robbeit gur Menschlichfeit leben, bie Einsicht in die homerische Belt erleichtert; und was ben Raturgefang überhaupt betrifft, fo hat felbft ber rohe Bilbe mehr bagu beigetragen, uns benfelben begreiflich gu machen, als irgend ein gelehrter Meranbriner \*).

\*) Schloffer, Universathiftor. überficht ze. Ih. 1. G. 311: "Bir finden bie Unfange aller griechischen Staatseinrichtungen, wir wiffen, bağ bie Begebenheit, welche unter bem Ramen bes trojanifchen Rriegs fo vielfach befungen ward, gu ben wichtigften Beranberungen und gur

<sup>2)</sup> Bir burfen moht vermuthen, bag ichen bie panionifchen Fefte Berantaffung gaben, mehrere epifche Gefange in einer burch ihren Inhalt bedingten Aufeinanderfolge vorzutragen, g. B. bie Gefange von ben Reifen bes Telemachos, ober Dbuffeus Selbsterzahlung von feinen Irrs fahrten. Muf biefe Beife ichloffen fich bann allmalig Rhapfobien gu Rhapfobiengruppen zusammen, und ber gemeinschaftliche Titel einiger folder Gruppen, z. B. 'Alzbov aniloyos, beutet auf febr alte Bereinis gungen biefer Urt hin. Um fo naturlicher und leichter mar in ber Folge ber burch Colon's Gefet eingeführte Bortrag ber homerifchen Gefange nach ber Reihe in ben Panathenaen; benn gewiß hatte fich fur bie meiften ichon eine trabitionelle Reihenfolge ju bilben angefangen, fobalb man barauf gekommen war, mehrere berfelben hinter einander vorzutragen. Dies geschah aber mahrscheinlich nicht zuerft und nicht allein in ben Panathenden, wenn fcon bas folonifche Gefet bie Reihenfolge fur biefe Feier ein fur alle Mal feststellte. Jeber Bettgefang von Rhapfoben mußte auf einen folden Bortrag binfuhren, und nichts ift gewöhnticher in großen Festvereinen, als ein 'Ayan biefer Urt, g. B. in ben olympis ichen Spielen, in ben Astlepien ju Epibauros, in Siknon, in Delos 2c. Athen. XIV. p. 620. Piato in Ion. pr. Herodot. V. 67. Schol. ad Pind. Nem. II. 1. Plut. Symp. V. quaest, 2.

Und boch fehlte es auch ben fpatern Schriftftellern bes 2016 terthums nicht an Gelegenheit und Aufforderung, fich über bie Natur ihrer altesten Poefie burch bie Bergleichung eines berfels ben entsprechenden Rulturguftandes bei fremden Bolfern gu unterrichten. Aber bie Scheu, unter Barbaren bie Unfange ihrer eigenen Runft aufzusuchen, hielt fie von jeder unbefangenen Betrachtung beffen ab, mas fie uns, als geschichtliche Thats fache, von den Gefangen der Gallier, der alten Deutschen\*) und anderer Bolfer berichtet haben, welche fie in einer reinen und felbständigen Naturbildung angetroffen hatten. Much uns fere Beit und unfere europäische, wenn schon nicht beutsche Belt, geben uns manche lebendige Erklarungen uber bie Ents ftehung, Erhaltung und Fortpflangung ber epifchen Gefange bes homerischen Alters. Ber weiß nicht, bag auf ben Mark-

Stiftung vieler neuen Colonien bie Berantaffung gab. Dies muß uns genugen, weil bie Begebenheit fetbit, bie homer ergablt, nicht weniger in ben Rreis der Sage gehort, als bie Geschichte von Arthur's Tafelrunde, von Dbin's und Balber's Thaten und von ben Abenteuern Fingal's und feiner Zeitgenoffen." Man vgl. ben folgenben Abschnitt beffetben Bertes "Charafter und Beift ber heroifden Beit ber Ichaer," und C. 319: "Wer bie hiftorischen Lieber bes Morbens, bie Gebichte Offian's, bie Gebichte ber Trouveres und Troubabours, bie fcmabifchen Dichtuns gen ber fruhern Perioden vergleicht, wird einsehen, bag es fur eine gwar spatere, aber burchaus poetische und vom Beift bes Alterthums erfüllte Beit, wie die der Pififtratiben, nicht ichwer war, einer Reihe von Bebichten beffelben Zons burch leife Unberungen, burch Beifugen oft wieber. fehrender übergange und bergleichen, funftlerische Ginheit gu geben. Gine Beit, welche bie Tragobie entfteben fab und bie erhabenften Chorgefange bichtete, war gewiß am erften im Stanbe, auch in bem Epifer bas gu ergangen, mas feiner Form fehlte. Db es fich aber in ber That fo verhalte, fonnen wir immerbin unentschieben laffen, wenn man uns nur gus gefteht, bag wir zwar jene Gebichte in ihrem eigentlichen und urfprunglie den Dialett, in ber Form, wie fie gefungen murben, nicht mehr befigen, baß fie aber auch nach einer zweifachen ober breifachen überarbeitung bas unnachahmliche Beprage einer gang eignen Bitbung an fich tragen, bie wir in ben Beiten, in welchen andere Botter entweder in volliger Robbeit versunken waren, ober von Prieftern in ichmabticher Abhangigkeit gehalten murben, bei ben Germanen, Cfanbinaviern, Schotten und Ballifern wieberfinden." D. Berausg.

\*) 3. B. Caes. de bello Gall, VI. 14. Tacit. Germ. c. 2.

ten und Straffen ber italianischen Stabte bie Improvisatoren, ihre Laute unter bem Urm, jeber Aufgabe gewärtig fteben, welche bie neugierig um fie verfammelte Menge ihnen vorlegen fonnte? Gib ihnen, wie Dopffeus bem Demodotos, ein Thema, etwa die Geschichte irgend eines fabelhaften Belben, ober eines berüchtigten Raubers, und fie werden es auf ber Stelle ju einem mehr ober minder ergoglichen Gefange verarbeiten. In dem schottischen Sochlande feben wir Greife umberwandern, welche, ohne jemals gelefen ober geschrieben zu haben, fo viele offianische Gefange in ihrem Gedachtniffe bewahren, baf fie ben geschickteften Schreiber wochenlang mit bem Auffagen berfelben beschäftigen fonnen \*). Golde Erscheinungen aber find in ber neuen Belt munberbarer, als in ber alten, beren Gefang immer viel naturgemager und mit ber Sitte feiner Beit enger verbunden ift, als es heutiges Zages auf den schottischen Bergen und ben italianischen Strafen moglich ift.

Der Gefang ift fur bie Rindheit bes menfchlichen Beschlechts bas einzige Mittel, Gebanken ju befestigen und ju verbreiten, und Rhythmus und Melobie find bie erften Banbe, mit welchen bie Runft bie robe Sprache ber thierischen Natur feffelt, zügelt und bildet. Aber biefe Runft ift felbft nur eine unwillfurliche Regung ber menschlichen Natur, ein geiftiger Inftinft, welcher angeboren und nicht von außen her mit Wahl und Ubsicht angenommen wird. Gie ist baber auch in ihrem Urfprunge etwas allen Menschen Gemeinsames, und sondert fich erft in ihrer Fortbilbung immer mehr und mehr von ber Ratur ab, ohne ihr jedoch beswegen untreu gu werben. Sie beschrankt nur ihre Gunft und Birkung auf einzelne Geschopfe, welche ein heller Ginn und ein regfames Berg bagu berufen haben, fur Biele gu fingen. Diefe find bie Rinder ber Du= fen, bie Lieblinge ber Gotter, welche aus begeifternden Quellen bie ichone Beisheit bes Gefanges getrunken haben, und, indem fie bie Gottergabe in fich hegen und pflegen, um fich und Unbere mit ihr ju erfreuen, die Bewahrer und Fortpflanzer ber neuen Runft werben,

\*) S. G. Thornton in ben Transact. of the Americ, philos. society at Philadelph. Vol. III, p. 314, sqq.

Es ist freilich ein langer und nicht mit einem Blicke übersehbarer Beg, welchen bie Poefie von ben unwillfürlichen Musbruchen ber eigenen Empfindung, wie auch ber robefte Bilbe fie in rhythmischen Borten mit Musik und Tang sich ergießen lagt, bis zu ben epischen Gefangen eines Phemios, Demodotos, oder eines Someros burchlaufen bat. Es ift gezeigt worden, wie die epische Kunft nicht ohne eine Bereini= gung vieler gunftigen Ginfluffe aus bem Leben, ber Sprache, bem Klima und bem Lokal, also überhaupt aus bem Innern und Außern bes ionischen Stammes, fich habe bilben und naturgemaß entwickeln konnen. Aber biefe, eine einzige Runft= gattung begrundenden Ginfluffe verrucken feineswegs bie Babn, welche die Poefie von ihrem roben Urfprunge bis in bas bo= merische Zeitalter zu burchmessen hat; und erft ber allgemein werdende Gebrauch ber Buchstabenschrift, als eines Mittels ber Erhaltung und Fortpflanzung, und fpaterhin gar auch ber Schopfung poetischer Werke, trennt fur immer die Rebe und ben Gesang, bas Dichten und bas Bortragen bes Gebichteten, bie Natur und die Kunft. Wenn sich baher auch in ber Folge bas burch die Schrift Geschiebene hier und ba wieber im Leben zusammenbindet, so ift diese Bereinigung boch nicht ein Berk ber Natur und, wie die Natur, nothwendig und beständig, fondern nur ein vorübergebendes Gebilde ber Runft, wie z. B. bie Aufführung ber dorischen Gefange in der attischen Tragobie.

Es leidet nach den Wolf'ichen Untersuchungen feinen 3mei= fel mehr, daß der Gebrauch der Buchstabenschrift zur Aufzeich. nung von langern Gebichten auf Pergament ober Papier bem bomerischen Zeitalter fremd gewesen ift \*). Wie alt auch bie

\*) über bas Alter ber Buchstabenschrift und bes Gebrauchs berfelben hat man, feit Bolf bie Frage aufs neue erhoben und furz entschieben batte, neue und grundlichere Untersuchungen auf geschichtlichem Bege angeftellt. Ginige Grunbe gegen Bolf murben ichen von Rrufe, Bellas Ih. 1. S. 12. u. Beil. S. 577, beigebracht. Gine Cammlung aller Spuren eines viel altern Gebrauchs ber Schrift bei ben Griechen - maa man fie nun nach ber hiftorifchen überlieferung und Glaubmurbigfeit bie phonififche, ober zum Unterschied ber affatischen und ber spatern bellenie fchen bie pelaggifche ober altgriechische nennen - und ber Beweise fur

Erfindung ber Buchstabenschrift fein mag, wie frub bie Be= fanntschaft ber Griechen mit berfelben, wie weit man auch bie Spuren ihres Gebrauchs unter biefem Bolfe gur Gingrabung von einzelnen Buchftaben, Bortern und furgen Gagen auf Mungen und Platten von Metall und andern harten Maffen verfolgen fann, fo bleibt boch gewiß noch eine lange und fcmere Strafe jurudzulegen, von biefen erften Berfuchen in ber Unwendung einer fremden Runft bis ju ber eigenen Musbilbung berfelben jum Bucherschreiben. Dazu fommt ber Mangel an schicklichen Materialien ju biefem Schreiben: benn eine Ilias und Donffee konnen boch nicht in Erg, Stein, Bachs und bergleichen aufgezeichnet werden; und erft bas Beburfniß von Schriften bringt Pergament, Papier und mas fonft gur Befchleunigung und Erleichterung ber fcbriftlichen Aufzeichnung dient, mit sich in die Belt\*). Der Gefang braucht aber Die

benselben findet man in ber in vieler Sinficht vorzüglichen Schrift Rreufer's, Borfragen über homeros, feine Beit und Gefange Ih. 1. Frankf. a. D. 1828, nur bag in berfelben Mothisches und bis ftorifches nicht hinlanglich gefondert und bie Beugen aller Beiten gu febr vermischt worben find. Gine icharfere Rritit, burd welche Bolf's Unficht als wiberlegt ericheint, hat Riefch in mehreren Schriften, besondere in ber: De historia Homeri maximeque de scriptorum carminum aetate, Hannov. 1830, geubt. Man vgl. namentlich G. 23 ff., G. 33 ff., S. 50 - 62. Daß man aber von einem weit verbreiteten Bebrauch ber Schrift ju Denkmalern, ju furgen Rachrichten und Erinnerungen, ju ben Beburfniffen bes Berfehre, namentlich bei Mufgeichnung von Ramen und Bahlen, nech nicht auf eine fdriftliche Abfaffung langer und funftlich que sammengesetter Gebichte ichließen burfe, glauben wir in ber Ginleitung ju vorliegender Schrift gezeigt zu haben. D. Berausg.

\*) Nitzsch, de histor. Hom. p.83: "Ne ante Psammetichum quidem Aegyptum adeo clausam fuisse, ut byblus ad Phoenices pervenire non potuerit, non solum Josephi testimonio, qui Aegyptum Graecis per Phoenices innotuisse scribit (c. Apion.), sed eo quoque probabile est, quod navigationis ab ipsis Aegyptiis neglectae aliae memorantur caussae. Quocirca Herodoti illud εν σπανι βύβλων (V, 58.), quo nonnullum bybli usum Ionibus vel tum fuisse significat, recte ad priora etiam Psammeticho tempora rejiciemus: ut ne Archilocho quidem, dum Parii aliique scytalas mitterent, charta prorsus defuisse videatur. Neque vero, ut poetae eorumque sequestres in usus suos

Schrift nicht, er lebt und bewegt fich in feinem rhythmischen Bande, bas ihn zusammenhalt, aber nicht an eine frembe Materie mit willfurlichen Beichen ankettet. Er ift bas geflügelte Bort, welches in ben Bergen und auf ben Lippen ber Menschen klingt und wiederklingt von Geschlecht ju Geschlecht. Es aufschreiben, heißt, ihm bie Flugel abschneiben. Die Schrift fann bie Rede erhalten, ben Gefang tobtet fie.

Bir werben in ber gangen homerischen Belt ber Ilias und Donffee vergebens nach einer Offnung suchen, burch welche wir eine Schrift in fie hineinschieben fonnten '). Warum reifte benn Telemachos in einer Beit, mo feine Gegenwart im vater: lichen Saufe fo nothig und feine Ausflucht fo gefahrlich ift, auf Erkundigung nach Pplos und Sparta, wenn ein Bote mit einem Paar Briefen eben fo viel ausrichten fonnte2)?

satis instructi viderentur, chartis per omnem vitam divulgatis opus erat, si his illi quam pellibus uti malebant. Ipsa deinde Psammetichi aetas, quae a Zaleuco paene ad Solonem pertinens (Ol. 30-42.) ipsis Ionibus jam faciliores ad Aegyptum aditus praebuit, ea, si poetarum studia quaerimus, praeter melicos supra positos Leschem et Pisandrum Rhodium aliosque epicos habuit, quorum omnium alios chartas alios pelles voluminibus scribendis adhibuisse putabimus. Denique circa ea tempora, quibus Amasis (Ol. 52-63.) Graecis Naucratin emporium commodavit, quum plura, quam praecedens aetas vidit, epica lectorum in usum scribuntur, tum solutae orationis prima eduntur opera. Bgl. Gottfr. Bermann, über homer u. Cappho G. 75: "Es bieten fich hier vorzüglich folgende Puntte bar, auf beren Erortes rung es ankommt. Erftens bie vielbeftrittene Frage, ob bie homerifchen Gebichte urfprunglich niebergeschrieben, ober blos von Mund gu Mund überliefert worben, eine Frage, bie, wenn fur bie fdriftliche Abfaffung entschieben werben follte, boch nach ben von Rigfch angestellten icharfsinnigen und grundlichen Untersuchungen wenigstens auf eine weit frubere Beit führt, ale in welche bie von Bolf angenommene fpate Sammlung und Rieberschreibung ber beiben großen Epopden fallt." Die Grunde, aus welden Bolf bie Schrift bei homer geleugnet hat, entwickelt ausführlis der und beftreitet Rreuser im angef. Buche G. 179-210. über bie von Bilh. Muller in ben Unm. erwähnten homerifchen Stellen f. befonbere G. 188. ff. u. 199. ff. D. Berausg.

1) Die richtige Erklarung ber bekannten fonft auf Schreibekunft gebeuteten Stellen ber homerischen Gebichte fiebe in ben Proleg. p. 81. ff.

2) Bergl. bie in ben Proleg. p. 90. citirte Stelle aus Rouffeau's

Dber mas ginge Penelope bem Gefange bes Phemios in ben hof nach, wenn fie in ihrem Dbergemache eine poetische Beschreibung bes trojanischen Rrieges, ober auch alte Briefe ihres abwesenden Gemahls zu lefen hatte \*)? In ber Bilbung bes griechischen Alterthums fteht nichts vereinzelt und gufällig ba, Mes hangt in ihr nothwendig und naturlich zusammen. Bas follen also bie Schrift und bas Buch in einer Belt bes Gesanges? Sie konnen nicht fruber bafein, als bis man fie braucht, und so trifft benn naturlich und geschichtlich bie Musbilbung ber Schreibekunft burch ben Gebrauch bes Pergaments und bes Pflanzenpapiers und burch bie Erweiterung bes ein: geschrankten Ulphabets mit ber Musbilbung ber Profa, als Runft, zusammen. Denn biefe kann ohne schriftliche Aufzeich: nung nicht bestehen. Bas man mit Fug und Recht einzig und allein aus bem Geifte ber alten griechischen Bilbung folgern tonnte, beftatigen bie ficherften geschichtlichen Beugniffe auch fur ben einseitigsten Zweifler. Denn Gefete in Profa, bie bes Baleufos in Unteritalien, begegnen uns als bie erften långern schriftlichen Aufzeichnungen in ber gangen griechischen Belt, und nicht lange vor ihnen hatte man angefangen, bie Ramen ber olympischen Sieger in fortgebende Rollen einguschreiben. Aber auch jene Gefete und Diefe Rollen find noch

Ubhanblung: Sur l'origine des langues. Nicht allein Telemachos Reifen, fonbern auch bie Schickfale bes Donffeus felbft, find nur ohne ben Gebrauch ber Buchstabenschrift ju Briefen und bergleichen als zeitgemaße Bolksfagen zu betrachten. Darauf zielt Rouffeau, wenn er fagt: "J'ose avancer que toute l'Odyssée n'est qu'un tissu de bétises et d'inepties, qu'une lettre ou deux eussent reduit en fumée, au lieu qu'on rend ce poeme raisonnable et même assez bien, conduit, en supposant que ses heros aient ignore l'ecriture." In ber Ilias wurben bie Bertrage nicht leicht alle burch perfonliche Busammentunft ber Fursten gefoloffen werben, wenn man fie fchriftlich entwerfen und unterzeichnen fonnte; und wo findet fich in beiben Gebichten auch nur eine Grabfchrift, ein eingegrabener Bahlfpruch, ein aufgesetes Bergeichniß u. f. m., geichweige benn ein Buch? Und wozu bie Dufe, bie alles Gefchehene im Gebachtniffe aufbewahrt und es bem Ganger übertiefert, wenn es fchriftliche Denkmaler gabe?

\*) Od. a. 328 ff.

keine Bucher, die wir wohl, ohne Gefahr, zu weit zu gehen, nicht über bas folonische Zeitalter hinaufrucken burfen, und biefem verbanken wir ja eben bie erste schriftliche Aufzeichnung ber homerischen Gefange\*).

Die homerischen Gebichte felbst, auch in ber burch bie Schrift gewiß vielfach geregelten und befestigten Geftalt, geben fich und boch als geflügelte Gefange zu erkennen, wenn wir uns nur aus grammatischer Gilbenftecherei zu einer unbefanges nen Unficht ihrer gangen innern und außern Natur erheben konnen. Dhne Takt ift ber homerische Bers fein Bers, und biefer Zakt ift nur im musikalischen Rhythmus zu finden. Gin Daar Kunftworter, wie Urfis und Thefis, tonnen bier nur bem aushelfen, bem mit Bortern gebient ift. Denn mas ift Urfis anders, als bas Seben bes Fuges im Lange und ber bamit vereinigte Muffchwung bes neuen Zakts, und Thefis wiederum ihr beiderseitiges Niederfinten? Benn ber Berameter in der fpatern schriftlichen Poefie manche von biefen musi: falischen Freiheiten bes homerischen beibehalten hat, so ift eine folche Nachahmung nicht anders zu nehmen, als ber Musbrud: ich finge, und andere bergleichen Erinnerungen an bie alte Poefie in ben ichreibenden Dichtern ber Griechen und Romer.

Es beuten aber, wie ichon oben bemerkt worben, auch in ber homerischen Sprache viele Formen ber Musbehnung und Busammenziehung, bas Borschlagen und Nachschlagen von furgen Bokalen neben langen und Diphthongen, die abmechselnde

Bereinfachung und Berboppelung ber Ronsonanten und ber= aleichen mehr auf musikalischen Bortrag bin, in welchem alle biefe in ber Schrift fo verschieben aussehenben Formen als eine erfcheinen, bie fich nach bem Rhythmus bes Gefanges schmiegen und biegen muß. Go wird im 3weivierteltaft eine lange Gilbe auf zwei Uchtel vertheilt, fo fchleifen fich zwei Gilben zu einer musikalischen Mora gusammen, fo verdop: pelt fich im Gefange ber Konsonant hinter einem furgen Bofale, wenn ber Aufschwung bes neuen Taktes auf biefen fallt. Die Schrift kann biese musikalischen Mobulationen im Rhuthmus nicht nachbilben, und mas im Gefange leicht und biegfam ift, wird schwer und bart im rebenben Bortrage nach bem Buchstaben.

Die Natur bes Gefanges wirkt aber nicht bloß auf ben Bersbau und die Wortform ber homerischen Gebichte: nicht minder fublbar ift fie in ber gangen Sprachweife, im Gedanfengange und in ber Sagverbindung berfelben. Das Schman: fende, Bare, Unbestimmte in ber Folge und Berknupfung ber einzelnen Gabe, bas Berhaltnifitje in ben Theilen berfelben, die langen Ginschaltungen, welche oft einen Borberfat um feinen Nachfat bringen, bas Abbrechen und Berfurgen, bas Mus: behnen und Wiederholen, bie Unakoluthen, Pleonasmen und Tautologien, und wie die Grammatiker fonst noch die naturlis chen Eigenthumlichkeiten eines lebendigen musikalisch vorgetra: genen Gefanges benennen mogen, alles biefes mare unerflarlich und unverzeihlich in einem Schriftsteller, ber feine Berfe auf= schreibt, seine Gage übersehen und überlesen kann, und bem tobten Buchstaben Alles, mas er will und meint, anvertrauen muß. Der Gesang hingegen umschlingt als vereinigendes und ergangendes Element bas Ungleiche und Unebene ber Rebe, und barum ift er auch untrennlich von bem Bortrage bes un= mittelbar aus naturlicher Begeisterung hervorgehenden Gebichts.

<sup>\*)</sup> Wir haben biefe Untersuchung ale geschlossen betrachtet und baber nur ihre Refultate berührt. Die Musführungen und Belege bes bier Befagten finden fich in ben Proleg, und in Merian's bekannter Abhandlung in ben Mémoires de l'Acad. de Berlin 1789. Bgl. auch Bottiger, über bie Erfindung bes Nilpappre und beffen Berbreitung in Griechen: land. Reuer Deutscher Merfur 1796. - [ ueber Baleutos und feine Befeggebung, bie nicht überhaupt, fondern nur begiehungemeife bie erfte fcriftliche genannt wird (Strabo VI. S. 3. p. 233. ff. Tzsch.) f. außer Rreuser im angef. B. G. 194. ff. Nitzsch, de hist. Hom. p. 62 - 69. Man vergl., mas mir in ber Ginleitung über trabitionelles Sittengefes ober Gewohnheiterecht und schriftliche Ordnung bes Staats und bes Berichtemefens gefagt haben. D. Berausg.]

## Fünfter Abschnitt.

Rabere Betrachtung bes Borigen.

Die Poesse in ihrer reinen und höchsten Bedeutung ist ein Wunder, und der Glaube an dieselbe ein Wunderglaube. In diesem Sinne ist eine Erklarung und Nachweisung des Wirkens und Schaffens der begeistern en Kraft in der Brust des Sangers nicht möglich, ohne den Glauben an Poesse zu vernichten. Da indessen die epische Poesse ein sehr gewichtiges äußeres Element in ihrem Stoffe hat, so mag es nicht unerlaubt sein, hier auf die äußern Einflusse Rücksicht zu nehmen, welche uns das Wunder, dem wir die homerischen Gesänge verdanken, naturlicher und faslicher machen können.

Wir wollen also noch ein Mal in Erwägung ziehen, was wir oben über bie poetische Gestalt der jungen Sage und die Einfachheit und Schönheit der Verhältnisse und Erscheinungen bes nahen Lebens gesagt haben, wie es den Dichter selbst als Element, in welchem ihm der darzustellende Stoff gegeben wird, in unmittelbarer, mächtig begeisternder Gegenwart umgibt, dazu die Freiheit der Bewegung in den losen Formen des musikalischen Verses, die weiche Vildsamkeit der sich in dieser rhythmischen Bewegung zu vielen neuen Formen und Phrasen dehnenden und zusammenziehenden Sprache: dieses wollen wir wieder in Erwägung ziehen, und das Bunder des unmittelbaren und unvordereiteten epischen Gesanges

eines Demodokos wird uns nicht so wunderbar erscheinen wie bas Improvisiren bes in ber neuen unpoetischen Welt befangenen Italianers.

Es fann aber unfere Absicht nicht fein, ben epischen Gefang bes homerischen Zeitalters im Gangen als improvisirend geltend zu machen. Gine ausgebilbete und zum Gewerbe bienenbe Runft, wie ber epische Gefang uns in ben homerischen Gebichten erscheint, fann unmöglich gang und gar ber Gunft und bem Zufalle bes Augenblicks anheimgestellt worben fein. Wenn es also auch naturgemäß ift, daß die Unfange ber epi= schen, wie aller Poesie, improvisirend gewesen sind, so baf bie erften Gefange biefer Gattung, als Rinber bes Mugenblicks, auch mit bem Augenblicke verschallen mußten, so burfen wir jeboch biesen ersten Ursprung nicht mit bem fertigen Buftanbe ber Ausbildung verwechseln. Die epische Runft bes homeri= fchen Beitalters fett Schulen voraus, in benen alte Gefange burch Übung fortgepflanzt und erhalten wurden, und neue, burch Bahl, Abtheilung und Anordnung bes Stoffes, burch vorbereitendes überdenken und auch durch wirklich vollendetes Bortragen ber jungen Schopfung im Rreise ber Eingeweihten, entstanden und fich verbreiteten\*). Daher die vielen Gefange, alte und neue, welche die Sanger ber Obnffee mit fich herum= tragen, und daher der Wunsch der Zuhorer, den neuesten bo= ven zu wollen. Wir muffen uns aber wohl huten, in bem homerischen Zeitalter schon eine Trennung bes schaffenden Dichters und bes vortragenden Sangers vorauszuseben, welche bem Beifte ber alten Poefie schnurgerabe wiberspricht. Wo Dichten und Singen eins und baffelbe ift, ba fann Reiner bichten, ber nicht fingen fann; und wer felbst fingt, ber tragt auch lieber selbst bas Seinige vor, als bag er es einem Undern überließe. Uber auch bas Gewerbe bes epischen Sangers, wie die Douffce es barftellt, lagt bie Boraussetzung einer folchen Trennung nicht ju. Denn überall erscheint ber vortragende Sanger als be-

<sup>\*)</sup> Darauf beuten bie alten brei Musennamen: Μελέτη, Μνήμη, Δοιδή: Meditation, Gebachtniß, Gefang.

geisterter Gunftling ber Gotter und vornehmlich ber Musen, welche ihm seine Gesange eingeben. Der Rhapsode, welcher Gelerntes und nach Andern Eingeübtes absange, bedurfte solacher Gunft nicht.

Erft, nachdem ber epische Gefang mit ber Beit und bem Bolfe, die fein beimisches und naturliches Element bilbeten, abgestorben war, suchten die alten Lieder ben Mund bes Rhapfoben, um fich vor bem Berklingen ju retten. Die na: turliche Schopfungsfraft mar bahin, und ber epische Befang, welcher fruher ein nothwendiger Bestandtheil bes ionischen Bolkslebens gemesen mar, murbe nun ein zufälliger, aber schicklicher und willfommener Runftgenuß im gangen gande ber Bellenen. Die Rhapsoden find feine Mittler zwischen ber Beit bes Gefanges und ber Beit ber Schrift, und wir muffen fie in fo fern zwar von ben alten felbft schaffenben und felbft vor: tragenden Gangern berleiten, aber nicht mit ihnen verwechseln. Bas biefe fpatern Rhapfoben etwa noch schufen, waren ergangende, einleitende und andere, besondern Gelegenheiten und 3meden bienende Berfe, in welchen fie ben Styl ber alten Wefange fo gut nachahmten, als die Runft bie Ratur nachah: men fann. Die neuen epischen Dichter schrieben, und fom: men als Schreiber in feine Berührung mit bem homerischen Befange, welche auf biefen batte rudwirten tonnen. Die Schrift felbst bringt aber julet auch felbst bie Rhapsoden in Berfall, und macht fie allmalig ju gemeinen Marktfangern fur bie, welche in ber Zeit bes Lefens und Schreibens feines von beiben gelernt haben.

Die Vereinigung bes schaffenden und vortragenden Dichters in dem homerischen Sanger schließt nun aber keinesweges die Fortpflanzung beliebter Gesange in dem Munde Mehrerer aus. Was Vielen gefällt, wollen gern Alle hören, und ber wandernde Sanger laßt sein Lied in dem Gedachtnisse des fremden Kunstverwandten, der es gehört und wieder gehört hat, ohne Neid zuruck. Er könnte es auch nicht hindern, daß Andere seine Verse nachsangen, wenn er nicht im Stande ware, ihnen die geubte Kraft bes Gedachtnisses und bie Gabe bes

Gesanges zu nehmen. Was hier burch eine zufällige Begegnung herbeigeführt wird, bas machen die Sängerschulen zu
einer fortgehenden Übung; und nichts ist natürlicher, als daß
die Gesänge eines vor Andern hochbegabten und im Volke beliebten Dichters, nach dessen Berstummen, in dem Gedächtnisse
seiner jüngern Genossen oder Schüler zur Ergöhung kommender Geschlechter ausbewahrt werden. Aber auch in diesen Schulen dichtet Keiner, der nicht auch singt, und singt Keiner, der
nicht zugleich dichtet. Eins bedingt das Andere.

Bir mussen also annehmen, daß selbst schaffende Dichter die ersten Fortpslanzer ber homerischen Gesange gewesen sind, bis das veränderte Zeitalter Rhapsoden aus ihnen machte, welche, ohne ben naturlichen Drang poetischer Thatigkeit, lebendige Bücher genannt werden können, in welche freilich auch mancher eigene Vers gelegentlich eingeschrieben werden mochte. Aber selbst größere eigene Versuche von Rhapsoden machen sie noch nicht zu epischen Sangern im Geiste der homerischen Zeit, sondern nur zu Nachahmern berselben.

Diese erfte Fortpflanzung ber homerischen Gefange ift febr wichtig in ber Untersuchung, wie viel an biefen Gebichten von ihrer Urgeftalt gerftort ober verandert worden fei. Der enthufiastische Bortrag bes burch eigenes Schaffen aufgeregten Sangers ift ber reinen und vollständigen Fortpflanzung eines fremben Gefanges gefährlicher, als ber eines Rhapfoden, melder nur fein Gebachtnif angufpannen bat, und beffen Enthufiasmus, wenn er nicht gemacht ift, boch nicht aus eigener, jum Schaffen antreibender Begeisterung, fondern aus ber Birtung ber fremben Begeifterung auf feinen Beift entspringt. Er bringt alfo, auch im bochften Enthusiasmus, feine eigene poetische Regung in ben feinem Gebachtniffe anvertrauten Gefang hinein, wie ber frembe Dichtungen vortragende Dichter, beffen eigener Genius eben burch biefen Bortrag gur Gelbstthatigfeit gewedt wirb. Sonach muffen wir bie erften und bedeutendften Beranderungen in bem Terte ber homerifchen Gefange fur unwillfurliche und naturliche in bem Munbe ber felbst fchafs fenden Fortpflanzer berfelben ansehen. Ber, wie Panne

Rnight, einen homerischen Urtert geben will, muß hier feine Rritif anfangen.

Es gebort allerdings ber Glaube an eine große, in unse: rer Beit nicht wohl zu erreichende Gedachtniffraft bagu, um fich biefe Erhaltung und Fortpflanzung ber homerischen Befange bis zu ihrem Niederschreiben zu erklaren. Man bebenke aber, mas die Erfahrung lehrt, und die Natur bes menschli= chen Geiftes mit sich bringt, wie viel schneller und ftarfer die Gebachtniffraft in einem Zeitalter wirken muß, welches, einfach im Außern wie im Innern, fie weber mit bem verworrenen Rrame gelehrter Borrathe überlaben fann, noch burch Feber und Pavier ihrer Übung beständig entgegenarbeitet. Aber auch unter uns, obgleich gelahmt burch bie Schrift, obgleich zertheilt und zerftreut burch bie vielfachsten, sich oft gegenseitig wibersprechenden Aufgaben ihrer Thatigkeit, vermag fie boch immer noch genug burch anhaltende Ubung, um uns ihre große: ren Wirkungen bei gunftigern Bedingungen wahrscheinlich zu machen\*). Es ift in Stalien feine feltene Erscheinung, bag ein Mann aus bem Bolke, ber ben Zaffo nie gelefen, aber oft einen und ben andern Gefang aus bem Befreiten Berufalem fingen gebort bat, mehrere bunbert Stangen binter einander auffagt ober nachsingt; und mas auf den schottis schen Bergen die Gedachtniffraft ohne Papier und Tinte noch jest zu leisten im Stande ift, baben wir ichon oben ermahnt. Roch naber liegt vielleicht die Bergleichung mit ber kalmydi= fchen Dichangariabe, einem Belbengebichte, welches aus brei hundert und sechzig Gesängen bestehen soll, jeder etwa von dem Umfange einer homerischen Rhapsodie, von denen mancher Sänger bis auf zwanzig auswendig weiß, also nicht viel weniger, als eine Ilias oder Odyssee'). Es muß noch in Betracht gezogen werden, daß das Gedächtniß nichts leichter aufsaßt und sessen werden, daß das Gedächtniß nichts leichter aufsaßt und sessen werden, daß was ihm in dem Bande des musikalischen Rhythmus überliefert wird. Ein Lied, welches wir ein Mal beutlich singen hören oder selbst singen, prägt sich unserm Gedächtnisse tieser ein, als dasselbe, wenn wir es zwei Mal lesen hören oder auch selbst lesen. Diese Ersahrung kann Seder an sich selbst machen 2).

Eustathios und die übrigen Scholiasten der Isias und Odnsse lassen sich nicht auf eine allgemeine Untersuchung ein, ob Homeros Helben die Schreibekunst verstanden haben, noch sprechen sie sich ein für alle Mal bestimmt über ihren Glauben aus, ob die homerischen Gedichte ursprünglich geschrieben und solglich schriftlich sortgepslanzt worden sind, oder ob sie sich als Gesänge im Munde der Sänger und Rhapsoden die in das Zeitalter der zu einer solchen Niederschreibung ausgebildeten Schreibekunst erhalten haben. Einzelne Außerungen des Eusstatheids machen es jedoch mehr als wahrscheinlich, daß er über Beides nicht viel anders dachte, als wir 3). Welcher aber auch sein Glaube gewesen sein mag, so ist es doch ein todter und müßiger Glaube, der auf seine Unsicht, Beurtheilung und Erklärung der homerischen Gesänge im Ganzen keinen Einfluß übt. Die gelehrten Alexandriner, aus denen die Scholien uns

<sup>\*)</sup> Reicher noch ist bas Alterthum an Beispielen außerorbentlicher Gebächtnißkraft, z. B. in der Schule bes Pothagoras, im Simonibes, im platonischen Hippias, im Apollonios von Anana u. a. m. Rikeratos in Kenophon's Gastmahle (III. 5.) erzählt, er habe, gezwungen von seinem Bater, die ganze Itias und Odoffee auswendig gelernt, so daß er sie jest noch aufzusagen im Stande sei. Antisthenes aber sindet gar nichts Wunderbares darin und frägt ihn, ob er nicht wisse, daß alle Rhapsoben eben so viel oder mehr in ihren Köpfen haben? Und boch galten damals, wie die unmittelbar darauf folgende Stelle lehrt, jene Rhapsoben eben nicht für große Geister. Wgl. Plato Phaedr. p. 274. E.

<sup>1)</sup> S. Bergmann's Nomabische Streisereien. Bb. II. S. 213. Ühnliche Erscheinungen liesert auch ber alte Orient. S. Iones Asiat. Researches T. II. p. 14.

<sup>2)</sup> Auf biese Erfahrung grundet sich bie kretische Berordnung, wonach die Landesgesetze von ber Jugend mit musikalischer Begleitung auswendig gelernt wurden. S. Ael. Var. Hist. II. 39.

S) S. δ. B. Eust. ad II. p. 632. sq. 674, 35. Id. ad Odyss.
 p. 1926. 49. 1959. 57. Cf. Schol. Venet. Cod. A. ad II. η. 187.
 ζ. 168. Apollon. Lex. ν. γραπτῦς. Plin. H. N. XIII. 13.

magere Broden erhalten haben, scheinen bemnach bie wichtigen Fragen über homerischen Gesang und homerische Schrift zwar auch berucksichtigt, aber ihren burchgangigen Ginfluß auf bie Unsicht ber gangen homerischen Poesie nicht genügend erkannt ju haben. Geftehen wir ihnen also auch ju, baf fie bas fur ausgemacht hielten, worüber wir gern ihre flare Meinung vernehmen mochten, und bag fie fich bie große Berschiedenheit ber Lesarten in ben homerischen Terten, und namentlich bie Menge unachter und verdachtiger Berfe, jum Theil nur aus ber mundlichen Fortpflanzung ber Gefange erklaren konnten: fo hat doch auch ihr Glaube bloß auf einzelne Borter und Berfe gewirkt und fich nie zu einer Beleuchtung bes Bangen ber homerischen Gefange erhoben. Nichtsbestoweniger wagten fie aber in ber Behandlung bes homerischen Tertes sich ihres Glaubens an munbliche Fortpflanzung ber Ilias und Douffee als eines Deckmantels ihres fuhnen und gewaltsamen Berfahrens zu bedienen.

Das einzige reine und vollständige Zeugnig bes Ulter: thums über die Fortpflanzung ber homerischen Gefange giebt Josephos in ber berühmten Stelle feiner Streitschrift gegen ben Apion: "Erst spat und nur mit Muhe lernten bie Griechen ben Gebrauch ber Buchstabenschrift. Die ihn am weite: sten in das Alterthum hinaufführen, sind stolz darauf, ihn von ben Phonikiern, und zwar von bem Kabmos, überkom= men zu haben. Doch kann Reiner die Überbleibsel einer Schrift aus jener Zeit in beiligen ober offentlichen Denkmalern auf: weisen. Daber ift es fehr in Zweifel und Untersuchung gezo: gen worden, ob man felbst in ber um fo viele Sahre spå= tern Zeit bes trojanischen Rrieges icon habe schreiben konnen; und in der That hat die Meinung die Oberhand gewonnen, daß der Gebrauch der Buchstaben damals noch unbekannt gewesen sei. Much findet sich bei ben Griechen fein sicheres schriftliches Denkmal von hoherem Alter, als die Gebichte bes Homeros, ber boch offenbar erft nach bem trojanischen Kriege gelebt hat. Und man weiß, bag auch er feine Bebichte nicht geschrieben hinterlassen bat, sondern daß fie im Gebachtnisse fortgepflanzt, und endlich aus mundlichen Gefangen gufam:

mengelesen worben find. Daher ruhren benn bie vielen Bers schiedenheiten in ihren Terten."\*)

\*) Ios. contr. Apion. I. 2. füber biefes Urtheil ober Beugnif bes Rofephus, bem Bolf und Bilh. Muller einen gu hoben, ihre Gegner einen ju geringen Berth beigelegt haben, f. Rrufe, Bellas 1. G. 13. ff., Rreuser, G. 206. ff., Nitzsch, de hist. Hom. p. 24-27. und Borrebe ju ben erfiar. Unmert. gur Donffee G. X. folg., womit bas von uns in ber Ginleitung Gefagte verglichen werden mag. In ber über= sebung ber Stelle bes Josephus: xal gaolv odde routov er roaumage την αὐτοῦ ποίησιν καταλιπεῖν, hat sich B. Müller, verführt von Wolf, Prolegom. p. 77. (notandum est, illud φασίν de rebus vel certissimis usurpari in fama minime obscura), eine Taufdung erlaubt, indem er ihn fagen lagt: "Und man weiß, baf auch er feine Gebichte nicht geichrieben binterlaffen bat." Jenes man fagt fpricht fein Urtheil aus weder über ben Werth und bie Glaubmurbigfeit, noch über bie Bahl ber angeführten Gewährsmanner, sonbern läßt nur Unbere eintreten, wo man felbft nicht entscheiben will. G. Nitzsch p. 25. D. Berausg.] Bu vergleichen ift auch ber Scholiaft in Villois. Anecd. gr. T. II. p. 182, obgleich bei ihm bie reine Ungabe mit einer grammatifchen Rabel vermifcht ift. Siehe Prol. p. 78 und 147. Die Gage von homer's Blindheit konnte man vielleicht auch auf bie Borftellung beuten, bas homer nicht geschrieben habe; indeffen liegt bie Ableitung berfelben von bem Demobotos und bem blinben Ganger auf ber Infel Chios in ber homne auf ben Apollo viel naber.

3weite Abtheilung.

# Erster Abschnitt.

and the same of the same of the same 

A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF - m - / 11 - - m

the list that the second

Someros und bie Someriben.

Die Rachrichten, welche bie Ulten uns über homeros Leben hinterlaffen haben, find von zwiefacher Urt. Die alteften tragen bas fagenhafte Geprage bes Beitalters, welchem bie homerifchen Gedichte angehoren; aber an dieselben haben fich fpatere Erganzungen und Erlauterungen angesett, welche theils bie Geftalt ber Sage nachahmen, theils auch in ihrer mobernen Bilbung fich biefer kontraftirent gegenüberftellen. Diefe lettern Unfage lofen fich leicht ab; die andern aber find in ber Lange ber Beit fo taufchend mit ber alten Sage gusammenge= machsen, bag ihre Scheidung eine ber schwersten Aufgaben ber Rritik ift, besonders da die Quellen, aus benen wir biefe Rachrichten schopfen, febr unlauter find \*).

\*) Die altern Schriften über homer's Leben find fammtlich gu Grunde gegangen: 3. B, bie bes Theagenes von Rhegion aus bem Zeitalter bes Rambyses, bes Stefimbrotos von Thafos, bes Untimachos von Rolophon u. a. m., ja felbft bie gelehrten Arbeiten ber alerandrinischen Rrititer uber biefen Gegenftanb. G. Tatian, Or, ad Graec. c. 48. Euseb. Praep. Ev. X. 11. Das Leben Somer's, welches unter Berobot's Ras men lauft, ift ein Machmert bes zweiten ober britten Sahrhunderts nach Chrifti Geburt, hat aber bennoch manchen alten Stoff gerarbeitet, 3. B. gegen Enbe Giniges aus bem Buche bes Ephoros. Benig über bie Perfon homer's liefern bie beiben rhetorifden Auffage, welche bie Ramen

Als moberne Zusate geben sich manche Unsprüche von Städten zu erkennen, welche aus mißverstandenen oder einseitig gedeuteten Stellen der homerischen Gedichte, auch untergeschobenen, durch Folgerungen aus der Sprache derselben und andere gelehrte Mittel, den Homeros zu ihrem Landsmanne machen wollen '). Ferner die Zertheilung des Homeros in mehrere Personen dieses Namens, worin schon Kritik bemerklich wird, welche die Fülle von Nachrichten, die widersprechenden Zeitangaben, die vielen Vatersande und die Last von Werfen, welche die alte Sage auf einen Homeros häuft, für unvereindar hält mit der Natur eines Einzelwesens '). Im

Plutarch's an ber Stirn tragen, und beren einer auch bem Dionysios von Salikarnaß zugeschrieben wird; und bie kleinen Biographien ber Scholiaften sind aus magern Brocken zusammengetesen, welche von ben reichen Tafeln ber alexandrinischen Grammatiker heruntergefallen sein mogen.

1) Dahin gehoren &. B. bie Unspruche Athens, ber Infel Salamis, ber Stabte Argos, Motene u. f. w. Aegopten, namentlich Theben, und Babuton icheinen zuerft burch migverftanbene Spafe in bie Reihe ber bomerifchen Geburtstande getommen zu fein; nachmals hat man aber auch folde Unspruche ausgeschmudt und ernftlich geltend gemacht. G. bie hier: ber geborigen Stellen ber Alten im 3. und 4. Rap. ber Schrift bes Leo Allacius De Patria Homeri. [S. Itgen jum Hymn, in Apoll. Del. v. 172. τυφλός ἀνήρ, οίκει δὲ Χίω ἔνι παιπαλοέσση, Schellenberg zu Antimach. p. 114. Xios arho heißt homer auch bei Simonides 98. und Xios doedos bei Theocrit. 7, 47., von bem 16, 57. homer's Gefange laoros ardods doced genannt werben. Unbere nennen homer einen Smyrnder, wie Aristides T. 1. p. 85. Muger Chios und Smyrna mach: ten in ber altern Beit besonders Unspruche auf bie Ehre, Baterland Do= mer's gewesen zu fein, die Infel Jos und bie Stadt Rolophon. Bgl. auch Nitzsch de hist. Hom. p. 127. u. p. 153. ff.; Bode, Orpheus p. 21. not. 15. und p. 34. not. 34. Jebe Stabt, bie bie homerifchen Gefange einburgerte und fich offentlich ober burch Gingelne um bie Erhaltung ber: felben verbient machte, murbe Somer's Baterftabt. G. ben Berf. unten S. 60. D. Berausa.] Gehr leicht machen fich auch bie allegorischen Fabeln uber homer's herfunft als fpate Grubeleien bemerklich, g. B. bie in bem Certamen gegebene Genealogie, welche ben homeros burch meh= rere allegorische Mittelglieder mit bem Apollo verbindet.

2) S. Tzetz. Proleg. in Hesiod. Bustath. Prol. in Iliad. Einige neuere geschichtlich sichere Dichter, welche ben Ramen homeros geführt haben sollen, tommen bier nicht in Betrachtung. S. Leo Allac. c. 16.

Gegensatze bieser alten Homerzertheiler haben einige Neuere bas persönliche Dasein bes Homeros geradezu geleugnet, und auf einen ahnlichen Unglauben möchte man auch bei benjenigen Alten schließen, welche bas Wort "Ourpog als einen Gattungs-namen erklaren wollen\*).

Die Bahrheit liegt in ber Mitte. Bie bie alte Sage auf einen Berafles bie Belbenthaten von Sahrhunderten und gangen Bolferschaften zusammenhauft, wie fie in einem Orpheus uns ben Bertreter ber erften thrakischen Menschenbilbung burch Musit und geheime religiofe Weihen barftellt: fo fliegen auch in bie Perfon und auf ben Namen eines homeros bie Ganger und Gefange einer und mehrerer ionischer Schulen gufams men, und machen aus bem Bater einer neuen, alles Borbergegangene und Nachfolgenbe in feiner Gattung verdunfelnben Gefangweise einen fabelhaften Beros, welcher bas Leben und bie Berke von Sahrhunderten umfaßt. Bir burfen alfo bie Perfonlichkeit eines homeros nicht bezweifeln. Denn nur bas Dafein eines großen Genius, bem fich Mes, mas mit ibm in Beruhrung fommt, Gleichzeitiges, Bergangenes und Rachfolgendes, fo innig als moglich anschließt und unterordnet, macht eine folche Bereinigung vieler Erscheinungen eines und beffelben Rreises in einem Mittelpunkte moglich. Go erscheint

\*) S. Eust. Proleg. ad Iliad. Heliod. Aeth. III. Herod. Plut. Procl. in Vit. Hom. Suidas etc. Die naturlichfte Etymologie bes Wortes "Oungos (όμου und αρω, baber φωνή όμηρευσαι bei Hesiod. Theog. 39.) gibt einen harmonifden Bufammenfuger, eine bem baywobis fnnonnme Benennung, welche, als Beiname eines großen Sangers, gang bem Sinne ber alten Sage entspricht, wie Movacios, Airos, Evuolnos etc. [Diefe Ableitung bes namens "Oungos hat vorzuglich Blaen geltenb gemacht, Praef. ad hymn. Homer. p. X: "Homeri nomen, si recte video, derivandum est ex όμοῦ et ἄρω, unde ὁμηρεῖν et ὁμηρεύειν, accinere, succinere, i. q. ὑπαείδειν. Apud Hesiodum certe Theogon. 39, legimus φωνη όμηρεῦσαι. Et Hesychius όμηρεῦσαι interpretatur όμοφωνούσαι, όμου λέγουσαι, et όμηρεύειν, συμφωνείν. "Ομηρος ergo est, ut cum Ovidio loquar, per quem concordant carmina nervis, poeta, cantor, qui citharam pulsans ὑπο καλον delder," und fie wird aufgefaßt und benuft von herber, homer und bas Gpos G. 290. D. Berausg.]

52

ein großes und helles Licht, welches mehrere kleinere und schwaschere umgeben, in der Ferne wie eine einzige Lichtsphare, in welcher die vielen Nebenscheine als Ausstüffe und Bertheilungen des glanzenden Mittelpunktes von diesem ausgehen und

wieder darin verschwinden. Halten wir diese Ansicht fest, so wird es uns nicht mehr unerklärlich scheinen, daß die verschiedenen Angaben über Hosmeros Zeitalter das Leben dieses Heros von Trojas Zerstörung bis zu dem Ansange der einjährigen Archontenherrschaft in Athen ausdehnen, so daß ihm also eine Dauer von fünschundert Jahren gegeben wird. Auf beiden Seiten dieser Angaben haben sich freilich moderne übertreibungen und Misverständnisse, als Endspigen, angesett. So stellt man hier den Homeros gar in den trojanischen Krieg hinein und macht ihn so zum Zuschauer der Thaten, die er besingt, und der rückt ihn Theopompos dis in das fünste Jahrhundert nach der Zerstörung von Troja binaus\*).

Die altesten und wichtigsten Zeugnisse, welche sowohl ber Sage über Homeros Leben, als auch bem Geiste seiner Gebichte entsprechen, weisen auf das zweite und dritte Jahrhundert nach Trojas Zerstörung hin, und berühren das lykurgische Zeitalter, als die Granze der sagenhaften Geschichte Griechenlands. Wenn die Jonier ungefähr ein Jahrhundert nach der Zerstörung von Troja ihre kleinasiatischen Kolonien gründeten, so mussen wir wohl noch ein Jahrhundert versließen lassen,

\*) Der Meinung, daß homer zur Zeit des trojanischen Krieges gelebt habe, ist schon oben, Abth. I. Abschnitt 3., gedacht. S. Eustath. Proleg. ad lliad. Plut. Vita Homeri etc. Die verschiebenen Angaben über Homer's Zeitalter sinsen sich in vielen leicht zugängtichen Büchern verzeichnet und belegt. Die wichtigsten sind: Aristarch 140, Philoschord gegen 180, Apollobor 240, Marm. Par. 302 Jahre nach Arojas Zerstörung, und Herobot, der den Homeros und den Hesiod, als Zeitgenossen, gegen 850 vor Chr. sest, also an 350 Jahre nach Arojas Zeitgenossen, gegen 850 vor Chr. sest, also an 350 Jahre nach Arojas Zeitgenossen, gegen 850 vor Chr. sest, also an 350 Jahre nach Arojas Lüber das Zeitalter des Homer und des Hesiods sindet man das Meiste gesammelt und geschichtlich beurtheilt bei Bode, Orpheus p. 49. st. u. p. 58. Nach Strado I. p. 6. (15. Siedenk.) u. III. p. 149. (398.) war Homer Zeitgenoß des ersten Einfalls der Kimmerier in die dolischen und ionischen Kolonien. Byl. Francke, Callinus p. 112. D. Herausg.]

ebe und bie Erscheinung eines Someros naturlich, ja moglich vorkommen kann. Mogen bie Sonier auch bie Reime ber epi= fchen Poefie mit fich nach Ufien gebracht haben, fo find biefe boch gewiß erst unter bem affatischen himmel voll und fraftig aufgeblüht; und Someros ausgebilbeter ionischer Charafter fett ionische Epiker voraus, welche gleiche Sagen in abnlicher Form und Beife vor ihm gefungen haben\*). Der trojanische Ga. genfreis, welcher die neuen Untommlinge in wunderbar ergreifenber Rabe umfing, hatte bem epifchen Gefange ber Sonier auf ben afiatischen Ruften und Inseln einen neuen Schwung gegeben, und unter ben Gangern biefes Rreifes erhub fich, wie ein Gott, homeros, und fein Gefang übertonte bie Mamen und Werke von Sahrhunderten. Go bedurfen wir faum anderer Beugniffe als berjenigen, welche bie homerischen Bebichte felbst geben, um ihren Dichter in bie Mitte ober bis gegen bas Ende bes zweiten Sahrhunderts nach Erojas Berftorung ju fegen. Denn viel weiter burfen wir auch nicht binuntergeben, sonft ermattet und verbunkelt fich bie lebenbige Sage in bem Munbe bes ionischen Bolks, und bie affatische Berweichlichung bringt aus Lybien allmalig in bas ionische Leben ein und lagt die reine und fraftige Natureinfalt bes bomerischen Gesanges nicht bestehen. Das zweite und britte Sabr= hundert nach Trojas Berftorung umfaffen im Ginne ber Sage homeros Lebenszeit: benn fie find bas Bluthenalter bes ioni= fchen Epos.

Auch die vielen Stadte, welche nicht aus kritischen Folgerungen, ober eitlem Selbstbetruge, sondern nach alten Sagen, den homeros geboren und genahrt haben wollen, widersprechen ber von uns dargelegten Einheit besselben nicht. Die altesten und achtesten Unspruche machen ionische Ruftenstadte

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. I. Abschn. 1. Die Namen ber vorhomerischen Sänger bes trojanischen Krieges sind ohne Wichtigkeit und großentheiss ersonnen, wie z. B. die Ägypterin Phantasia, Palamedes und sein Sekretair u. d. m. Ob Alian's Spagros, snach biesem Schriftsteller Var. Hist. XIV, 21. ein Dichter nach Orpheus und Musaos, der zuerst den trojanischen Krieg besungen haben soll, und den aus Ätian auch Eustathios in der Vorrede zu der Ilias erwähnt. D. h.] geschichtlichen Grund hat?

und Inseln: benn wo homerische Gesange zuerst erklungen sind, ba hat, nach ber Sprache ber alten Sage, Homeros seinen Geburtsort oder seine erste Schule gehabt. Die vielen Baterstädte und Ausenthalte bes Homeros mussen und also nicht versleiten, viele Homer anzunehmen, wohl aber viele homerische Sanger und Gesange.

Alte, spaterhin oft falsch gebeutete Benennungen bes ionifchen Barben fegen ihn an bie Ufer bes Flugdens Meles, welches bie Gbene von Smyrna bewaffert, und bezeichnen ihn etwas allgemein als einen Enbier\*). Neben ben Unspruchen von Smyrna auf bie Ehre, bas Baterland bes homeros ju fein, konnen nur die ber Infel Chios Stand halten, welche ber patriotische Leo Allacius nach mehr als zwei Jahrtausenben auf bas eifrigste geltend gemacht hat. Gine ewige Bestätigung biefer Unspruche ber Insel Chios ober ber benachbarten Ruften von Smyrna ift bie ewige Natur biefer Wegenben, ber Sim= mel, die Erbe und das Meer, welche fich noch heute als die treu abgeschilberten Driginale ber homerischen Gemalbe zu erfennen geben, und ohne beren Bergleichung manche Buge und Farben berfelben unwahr und unnaturlich erscheinen muffen. Der Englander Bood hat biefe Unficht zuerft eröffnet, und mit feiner Schrift beginnt eine neue Epoche in bem Berftandniß ber homerischen Gefange. Bas feiner grammatischen Gelehrfamkeit gelungen ift, hat bie Natur vollbracht: fie hat ben Sanger ber Natur lebendig und anschaulich kommentirt.

Wie die Herakliben sich an den mythischen Herakles ansichließen und ihn mit der geschichtlichen Welt verbinden, so sind die Homeriden als Mittler zwischen der Sage und Geschichte in Hinsicht auf den Homeros und die homerischen Gebichte zu betrachten. Pindaros nennt sie zuerst als Rhapsoden der homerischen Gesange und gibt in derselben Stelle zusgleich auch die Etymologie des Namens suppodds von guntere

φοδήν\*). Dieses Zusammennahen ober Zusammenweben ber Gefänge barf nicht etwa als ein bilblicher Ausbruck für Dichten gebeutet werben, sonbern es bezeichnet bas Geschäft ber spätern Sanger, welche einzelne epische Stücke bes homerischen Beitalters zu längern musikalischen Borträgen an einander knupf-

\*) Nem. II, 1. "Οθεν πέο και Όμηρίδαι 'Ραπτών επέων τὰ πόλλ' ἀοιδοί "Αρχονται, und Isthm. III, 55. 'Αλλ' "Ομηρος τοι τετίμαχεν δι' ανθρώπων, ες αὐτοῦ πᾶσαν δρθώσαις αρεταν κατα δάβδον έφρασεν θεσπεσίων επέων λοιποίς άθύρειν. Gin bem Befichos zuge: fdriebnes Fragment bei bem Scholiaften zu ber erftern Stelle hat auch ben Ausbrud ganger doidir in ben Borten: Έν Δήλω τότε πρώτον έγα και Ομηρος ἀοιδοί Μέλπομεν, εν νεαροίς υμνοις δάψαντες ἀοιδήν. Much Plato de Rep. X. p. 600. lagt homer und hefiodos herumziehen und fingen (baywoser). Bgl. Berber, homer ein Gunftling ber Beit S. 248. u. 260. Scharfer hat bie Bebeutung ber Rhapfoben und ber Rhapfobie erforicht und begrundet Riefd an mehreren Stel: ten, Prolegom. ad Platon. Ion, p. 5., Indagandae per Hom. Od. interpolationis praepar. p. 11. (Grammatici quidem rhapsodiam definiunt carminis esse partem, quae peculiarem quandam hypothesin complectatur (Dionys. Thr. Gramm. §. 6.), sed is antiquiorum non est usus, qui rhapsodiam i. e. rhaspsodorum operam epicorumque carminum recitationem a citharoedia, tragoedia, comoedia, choroedia, aliisque id genus distinguunt, βαψωδήσαι vero dicunt omnes, qui aequabile carmen perpetuo flumine memoriter declamant) u. de hist. Hom. p. 138. ff. Die atteren Ganger - bies ift furglich bas Ergebniß feiner Untersuchungen - sprachen bie Gefange (loyos μεμελισμένος) zu ber viersaitigen Cither; Terpanbros verband querft nach Berbefferung bes Inftruments bamit melobifchen Gefang; fpater nach Rynathos fprach man auch ohne Begleitung mit ber Gither; und nun wurden bie, welche einen zusammenhangenden Theil ber Gebichte fprachen, Rhapfoben genannt und von ben Citharoben genau unterschieben. Jene fangen einen langern, biefe einen furgern Theil ber Gebichte. (Indag. interp. praepar. p. 16. u. p. 18. Probabile est, rhapsodos, quum raro Homeri carmina tota persequi potuisse videantur dum alter alterum exciperet, saepius singulos nunc hinc nunc illinc exorsos in varios locos desiise, ita tamen, ut cujus carminis quaeque essent partes, auditores bene scirent; hunc particulatim recitandi morem eo magis increbruisse, quo magis tota carmina lectione innotuissent; hinc factum, ut grammatici, quum Iliadem et Odysseam in aequalem librorum numerum descripsissent, his rhapsodiarum adderent nomen.) Bgl. anch p. 48. not. 49. u. p. 57. u. de hist. Hom. p. 134. u. 147. D. Berausg.

<sup>\*)</sup> Mednoupen's und Maionidns. Daher homer's Bater und Groß: vater, Meles und Maon, ober, nach verschiebenen Angaben, auch beibe, seine Bater.

ten ober zusammennahten 1). Wenn also in der Bluthe des epischen Gesanges Dichten und Vortragen untrennbar sind, und demnach die Begriffe von ἀσιδος und δαψωδος in einander sließen, so gilt dasselbe doch keinesweges auch von diesen bei den Benennungen, und der Ursprung der Borter δαψωδος, δαψωδία, δαψωδείν ist junger als der von ἀσιδος, ἀσιδή, ἀείδειν²).

Der Scholiast zu ber angesührten Stelle bes Pindaros und Harpokration geben uns mehr über diese Homeriden, und ber Letztere führt sogar ben alten Akusilaos?) als einen vorpindarischen Gewährsmann für das Dasein berselben auf. Außerdem haben Hellanikos, Plato, Isokrates, Strabo und Andere mehr Eins und das Andere von ihnen erzählt.). Sie

1) Schol. ad Pind. l. c. Eustath. ad II. a. 1. Cf. Wolf. Prol. p. 96. Heyne Excurs. II. Sect. III. ad Iliad. ω, Boeckh ad Pind. Nem. et Isthm. l. c. Anbere unter ben Alten leiten bie Benennung δα-ψωδὸς bekanntlich anbersmoher, von διάβδος, bem Stabe, welchen bie Sanger bei ihren Borträgen in ber Hand zu halten pflegten. Die bekannte Schrift von Dresig üher bie Rhapsoben liefert eine sehr reiche Materiazliensammlung zu einer künftigen fritischen Geschichte berselben.

2) Der Umstand, das Pindar, statt des Namens derhadds, seine etymologische Umschreidung desselben gibt, deutet darauf hin, das man zu seiner Zeit mehrere Etymologien dieses Wortes geltend machte, und dies läft wieder darauf schließen, das das Wort selbst damats kein ganz neues sein konnter Die andre pindarische Stelle (Isthm. III. 55.) scheint sogar zu beweisen, das dem Pindar auch die Berteitung dieses Namens von busches, nicht fremd war.

8) Begen 600 p. Chr.

4) Hellan. ap. Harpocrat. sub v. Oungedat; Plat. Ion. init.; Isocrat. Encom. Helenae c. 28. (p. 359. Lang.) Dagegen Risschunn. zur Obosse, Borr. S. 12: "Bir sehen wohl, daß wir unter den Homeriden nach besseren Zeugnissen statt Nachsommen des Dichters vielmehr ein politisches Geschlecht zu benten haben; wir könnnen muthmaßen, daß dieses Geschlecht sich in iungerer Zeit zu sehr ausbehnte und zu viel anders Beschäftigte enthielt, als daß die Meinung von achter Abstammung sich halten konnte, oder daß dasselbe sein Amt und sein Borrecht verlor: aber wie unzureichend sind jene Nachrichten, um die Meinung von einer unter den Homeriden üblichen mündlichen Didassalie zu begründen!" Man vgl., was wir in der Einleitung über diesen Gegenstand gesagt haben. D. Herausg.

waren eine Urt von Sangerkaste auf Chios, welche ihr Geschlecht vom Blute bes Homeros ableiteten und ihre Kunst an die seinige knupften. In ihren Schulen bewahrten und pflanzten sie die homerischen Gesange, deren Vortrag ihr Gewerbe ausmachte, von Munde zu Munde fort, und ihre Rezitation, so wie das Außere ihres seierlichen Austritts scheint sich auf alte hergebrachte Gesehe und Gewohnheiten gegründet zu haben. Vor den epischen Gesangen riesen sie in eigenen Prodemien den Zeus, die Mussen oder eine andere Gottheit an, und weihten ihnen einige Verse als Erstlinge der Rhapsobie. Daeher rühren die meisten sogenannten homerischen Hymnen, welche nichts Anderes sind, als solche von ihren epischen Gesängen abgetrennte Einleitungen der Rhapsoben.

Suidas macht einen Homeriben Parthenios namhaft, ohne jeboch etwas Naheres über seine Zeit und seine Kunst zu bezrichten. Bekannter ist Kynathos, welcher einer ber letten be-

<sup>1)</sup> Schol. Pind. Nem. II, 1. Plutarch. de musica. p. 1133. C. (Tom. X. p. 652. Reisk.)

<sup>2)</sup> Cf. Wolf Prolegom. p. 106. sq. S. bagegen Nitzsch, indag. interp. praepar. p. 16. (Procemia cum argumento carminis necti non solita esse, una et consentiente voce veteres testantur. In eam sententiam non solum illud ώς βούλονται interpretandum (libere, neque ad insequuturum carmen accommodate), sed idem diserte asserunt Schol. ad Aristoph. Pac. 826. τὰ προοίμια τῶν διθυραμβοποιῶν ὡς έπι το πλείστον απάδοντα έστι, και ούδεν προς το πραγμα δηλοί, et disertius etiam Cic. de Orat. II, 80: "non tanquam citharoedi procemium affictum aliquod, sed cohaerens cum omni corpore membrum." Ejusmodi igitur procemiis citharcedos epicos inde a Terpandro plerosque omnes usos esse constat; sed quasnam iisdem Homericorum cantiones subjecerint, non liquet, etc. - über bie Stelle bes Schotiaften gu Pindar G. benf. ebenbaf. p. 19. ff. Der Schotiaft gibt zwei verschiebene Unfichten; Bolf folgt nur ber erften. Sener fagt nicht, baf bie Rhapfoben Eleinere Gefange in ein auf einmal fingbares Gange bichterifch geordnet, fonbern nur, bag bie Rhapfoben fich unter einander abgeloft und fo ein Ganges vorgetragen haben. Alle Benennun= gen und Gintheilungen ber Rhapfobien aber, bie von ben Rhapfoben gefprochen wurben, find nicht alter ale bie Beit, in ber bie Bebichte eben fowohl gelefen als gehort murben. G. ebenb. p. 23. u. p. 46. D. Berausg.

rühmten Homeriben gewesen zu sein scheint'). Er lebte um bie Zeit bes Unfangs ber Perserkriege, und soll in ber neununbsechzigsten Olympiabe die homerischen Gebichte zuerst in Sprakus gesungen haben. Auch wird ihm Schuld gegeben, viele von seinen Versen in die homerischen Gesange eingeschoben zu haben, und ber Hymnus auf Upollo galt, nach dem Scholiasten bes Pindaros, für seine Arbeit').

Wir haben also die Homerischen als eine alte Ehrenklasse unter den Rhapsoden der homerischen Gesänge zu betrachten, die ihren Titel und Ruhm beinahe so lange behaupteten, als die Rhapsodenkunst in Griechenland überhaupt eine ehrenvolle Auszeichnung gewähren und eine würdige Schule erhalten konnte. Noch ehe die Rhapsoden gemeine Gassengänger werden, verschwindet selbst der Name der Homeriden, viel früher gewiß ihre Schule und Kunst. Die Rhapsoden beschränkten sich übrigens nicht ausschließlich auf den Vortrag der homerischen Gesänge, sondern ihre Kunst breitete sich über die ganze epische Gattung aus, und der Scholiast zu der angezogenen Stelle des Pindaros macht ausdrücklich die Rhapsoden der hessolischen Gebichte namhaft.

1) Schol, ad Pindar. l. c., Eustath. Schol. ad Iliad. α. 1. [Nitzsch l. c. p. 49: Cynaethus Ol. 69. primus Syracusis τὰ ὑμήρου ἔπη ξαψφθήσαι dicitur. Cujus aetatem si cum Pisistratidis committimus, habemus Homeridam nobilissimum Hipparcho, qui Ol. 66, 3. interfectus est, supparem, Pisistrato, qui 63, 1. senex mortuus est, haud paullo juniorem. Quodsi et ante Pisistrati tyrannidem Sicyone rhapsodorum copiam fuisse (cf. Herodot. V, 67.), et post ejus mortem Chios illos floruisse scimus, si denique omnino rhapsodiae florentis aetatem ultra Pindarum Herodotumque pertinuisse manifestum est, Athenis nihil a Pisistrato factum credi licet, nisi quod urbis ipsiusque rationes spectaret. Bgl. p. 54. u. de histor. Hom. p. 131. 134. 147. D. Φerausg.]

2) Außer ben homerischen Gesangen scheinen bie homeriben auch alte Sagen über bas Leben und bie Werke ihres großen Uhnherrn mit sich herumgetragen und fortgebildet zu haben. Darauf beutet bie oben angezogene Stelle bes Isokrates, welcher erzählt: die homeriben sagten, daß helena's Geist bem homer erschienen sei und ihn aufgeforbert habe, die helben, welche fur sie por Troja gekämpft hatten, zu besingen.

#### 3weiter Abschnitt.

Lnfurgos.

Die Kunde von der Verpflanzung der homerischen Gesänge aus Jonien nach dem europäischen Griechenlande durch den großen spartanischen Gesetzgeber trägt noch die mythische Farbe, welche das acht Geschichtliche über das Leben des ionischen Barz den umhült; und spätere Deutungen, mit alten Sagen vermischt, erschweren das Auffinden des geschichtlichen Kerns, der doch gewiß in diesen verworrenen Schalen verborgen liegt.

Heraklides Pontikos, Plutarchos, Alianos und Dio Chry, sostomos berichten \*), Lykurgos habe auf seinen Reisen die homerischen Gedichte in Jonien zuerst kennen gelernt und sie mit sich nach Sparta geführt. Un diese Nachricht hat sich sowohl eine alte Sage, wie auch die moderne Einkleidung angesett. Die erste hat es mit den Nachkommen des fabelhaften samischen Sangers Kreophylos zu thun, bei denen Lykurgos die homerischen Gedichte vorgefunden haben soll. Dieser Kreophylos war, verschiedenen Berichten zu Folge, Lehrer, Schwiegersohn oder Gastfreund des Homeros, als welcher er den armen wandernden Sänger in sein Haus aufnahm, wosür denn dieser ihm aus Dankbarkeit ein Ge-

\*) Heracl. Pont, Fragm. de Rep. in Gron. Thes. Ant. Gr. T. VI. p. 2823. B. Plut. in Lycurg. Aelian. V. H. XIII. 14. Dio Chrys. Orat. II. p. 87. [über Lykurg und bessen Gesetzgebung, so wie über seinen Antheil an der Berbreitung der homerischen Gebichte, der von Wolf gegen viele geschichtliche Zeugnisse kurz abgewiesen wird, vgl. unfre Einsleitung und Kreuser's Worfragen 2c. S. 140. ff., so wie Nitzsch, de hist. Hom. p. 51. ff. D. Herausg.]

bicht widmete 1). Kallimachos weiß etwas Underes: nach ihm gebort bas Gebicht von ber Einnahme Schalia's bem Rreophylos felbst an, und man hat es falschlich bem homeros juge= schrieben, megen ber zwischen biefen beiben Mannern obwaltenden Gastfreundschaft 2). Noch weiter in die Fabel hinein führt bie aus bem Ephoros bei Strabo aufbewahrte Sage: Lykurgos habe mit bem Someros eine Zusammenkunft auf ber Infel Chios gehalten 3). Alsbann hatte ber Poet bem Gefetgeber eine eigenhandige Ropie seiner Gefange geben konnen. Jedoch auch jenen Sagen von dem Rreophylos und feinen Nachkommen liegt wohl so viel Geschichtliches zu Grunde, daß wir aus ihnen auf eine homerische Rhapsobenschule in Samos schließen konnen, bie ihren Ursprung eben so von bem fabelhaften Rreophylos herleitete, wie die Someriben auf Chios ihr Geschlecht und ihre Stiftung an die Person bes Someros fnupften.

Die moderne Einkleidung der alten geschichtlichen Sage verdanken wir dem Plutarchos, der ja überhaupt Mes gern nach seiner Urt und Weise erklart und vervollständigt. Da bekömmt denn Lykurgos die Gedichte des Homeros zu Gesicht \*), schreibt sie mit vielem Fleise ab, und packt sie ein. Ulianos scheint fast zu spaßen, wenn er von dem Bundel \*) des Ge-

1) Plat, de Republ, X. p. 600. Strabo XIV. p. 638. 39. (Tom, V. p. 526. Tzsch.) Diog. Laert. VIII. 2. Suidas sub h. v. etc. [über Kreophylos findet man alle Stellen der Alten und Meinungen gesammelt bei Fabricius B. Gr. l. c. 4. Bgl. Heyne exc. II. sect. IV. ad II.  $\omega$ . p. 807. sq. u. Nitzsch de hist. Hom. p. 11. u. 102. u. 118. D. Herausg.]

2) Bei Strabo I. c.

3) Strabo X. p. 482. (Tom. IV. p. 290. Tzsch.) Cf. Cic. Tuscul. V. pr. In ber Sprache ber Sage kann biese Erzählung als mahr getten; benn nach ihr heißt ber Ausbruck: ben homer sehen unb sprechen, oft nicht mehr, als mit ben Gefangen besselben bekannt werben.

4) So erklart sich: ποιήμασιν έντυχών im Zusammenhang mit bem Kolgenben.

5) XIII, 14. τὸ δὲ ἀγώγιμον τοῦτο ἐξ Ἰωνίας, ἡνίχα ἀπεδήμη-σεν, ἢγαγεν.

fetgebers spricht, in welchem Homeros auf Asien nach Europa transportirt worden sei. Ferner sagt Plutarchos: es sei zwar schon früher ein dunkler Ruf von diesen Gedichten in Griechenland verbreitet gewesen, aber Einer ober der Andere habe nur einzelne Stücke davon besessen, indem die ganzen Gedichte sich auf mancherlei Art zerstreut hatten. Dasselbe wiederholt Alianos noch umftandlicher und bestätigt die plutarchischen Misserständnisse auf das vollkommenste.

Sie bedürfen keiner ernsten Wiberlegung. Wenn die Nachkommen des Kreophylos auf Samos die homerischen Gebichte auch wirklich hatten schreiben können und wollen, was hatte Lykurgos mit einem geschriebenen Homeros in seinem Sparta anfangen sollen, das weder lesen noch schreiben konnte? Oder hatte er sonst wohl seine eigenen Gesehe ungeschrieben gelassen '? Es gibt also zu Lykurgos Zeit keinen andern Weg, die homerischen Gesange von Jonien nach Sparta überzusühren, und sie dort zu verbreiten, als in den Köpsen und auf den Zungen der Rhapsoden, mögen diese nun den Spartanern ihre Verse gelehrt haben, oder mögen einige von ihnen mit denselben in Sparta geblieben sein<sup>2</sup>.

Was Plutarchos und Mianos außerbem noch in die reine Kunde von dieser Verpstanzung der homerischen Gefänge nach Sparta eingemischt haben, sließt aus dem durch das ganze gelehrte Alterthum verbreiteten Glauben von einer frühen Zersstreuung und Verwirrung dieser Gedichte, die ursprünglich als zwei vollständig gegliederte epische Körper bestanden haben sollten 3). Daher muß denn Lykurgos, wie späterhin Pisistratos, das Zerrissen wieder zusammenlesen und zu jenen beiden alten Körpern auf 3 Neue vereinigen.

1) Freilich weiß Plutarch auch bies nach seiner Art zu erklaren, aber biese Art ist eben zu plutarchisch, um zu bem Geiste bes inkurgischen Zeitalters zu stimmen. Wgl. Manso's Sparta. Beitagen. S. 65. ff. Wolf Proleg. p. 66 und 189.

2) Mit bem von bem Berf. ausgesprochenen Urtheil über bie Ergahlung Plutarch's vgl. was Nitzsch, de hist. Hom. p. 7. zu bessen Rechtfertigung gesagt hat. D. Herausg.

3) S. ben folgenben Ubschnitt.

Eine seltsame Arbeit für ben spartanischen Gesetzgeber! Wir sollten meinen, er habe sich damit begnügt, einige Gefänge ber Ilias, die kräftigsten und kriegslustigsten, seinen Spartanern vorsingen zu lassen!). Die gemüthliche und häusliche Sittlichkeit der mahrchenhaften Odyssee möchte wohl werder dem alten Gesetzeber, noch seinem Bolke sonderlich zugesprochen haben. Auch mussen wir nicht vergessen, daß Lykurgos, bei der Verbreitung der homerischen Gedichte in Sparta, keinen ästhetischen Zweck vor Augen hatte, sondern einen moralischen und politischen?). Er wollte durch dieselben nicht den Geschmack der Spartaner bilden, sondern ihren Sinn und Muthkräftigen und ermuntern.

So haben auch in der Folge die Spartaner in den homerischen Gedichten, so hoch sie dieselben immer gehalten haben mogen, die besungenen Helben und ihre Thaten mehr in Betracht gezogen und bewundert, als den Sanger und seine Kunst. In solcher Beziehung pflegten sie zu sagen: Homeros sei der Dichter der Spartaner, denn er lehre, man musse kriegen, Hesiodos aber der Dichter der Heloten, denn er lehre, man musse das Land bebauen 3).

### Dritter Abschnitt.

Solon, Pisistratos und Hipparchos.

Mlianos hat uns, in ber angeführten Stelle über die Infurgifche Berpflanzung ber homerifchen Gefange aus Jonien nach Sparta, auch bie Nachricht aufbewahrt, bag biefe vor Beiten in einzelnen Ubschnitten von engerem und weiterem Umfange, bie nach ihrem Inhalte auch befondere Benennungen hatten, gefungen wurden. Erft Enfurgos habe die gange homerische Poefie nach Griechenland gebracht, und Pififtratos fpaterbin burch Bereinigung aller einzelnen Theile bie Ilias und Dopffee jusammengefeht. Wir burfen biefe alten Abschnitte, bie home= rifchen Gefange, nicht mit unfern Buchern ober Rhapsobien ber beiben Epopden verwechseln, obgleich einige von biefen mit jenen übereinstimmen, 3. B. bie Doloneia, die Schlacht bei ben Schiffen u. a. m., welche in ihrem alten Umfange in bie neue Bucherabtheilung nach ben vierundzwanzig Buchftaben bes Ulphabets eingerudt worben find. Dagegen macht ber Schiffsfatalog, ber ein altes vollständiges Epos ift, nur einen Theil von Ilias & aus, und in Dopffee & scheinen zwei Gefange, Καλυψοῖς ἄντρον und τὰ περί την σχεδίαν, vereinigt. Der απόλογος Αλχίνου umfaßt bie in mehrere Bucher zertheilte Erzählung bes Dopffeus von feinen Irrfahrten im Palafte bes Alfinoos, und bildete, wie ber alte gemeinschaftliche Titel an-Bubeuten icheint, vielleicht urfprunglich nur einen Gefang. Herodotos zitirt Berfe aus ber apiarela Aioundovs \*, welche

<sup>1)</sup> Etwa bie agroreia und pagar ber Ilias.

<sup>2)</sup> Das hat felbft Plutarch bei Gelegenheit feines Berichts angebeutet. Es ift merkwurbig, baß auch in Athen ein Gesegeber ber Berbreitung und Jusammenordnung ber homerischen Gesange porfieht.

<sup>3)</sup> Plut. Apophth, Lacon. p. 223, A. Aelian. V. H. XIII. 19,

<sup>\*)</sup> Herod. H. 116. Die Berfe find It. 5. 289 ff.

64

in Glias & fteben, ba boch nur Glias e in ber neuen Abthei: lung biefen Titel tragt; ein Beweis, bag bas alte Epos unter Diefem felben Titel einen großern Umfang hatte, und bag ein Theil von ihm in ber fpatern Unordnung abgetrennt und mit einem folgenden Buche vereinigt worden ift 1). Der Inhalt bestätigt biefes, und nichts ift naturlicher, als bag bie ichone Episode von Glaufos und Diomedes ju einem Gefange gehort habe, welcher ber Selbentugend bes Lettern gewidmet war 2).

Befanntlich ift Ariftarchos ber Urheber ber Abtheilung ber beiben homerischen Gebichte in vierundzwanzig Bucher ober Rhapfobien, nach ber Bahl ber Buchftaben bes neuen griechi= schen Uphabets 3); und wenn sich gleich bie alten Titel ber ursprunglichen Gefange über ben neuen Buchern ber Epopoen erhalten haben, fo ift boch ichon aus ben gegebenen Beifpielen von gegenseitigen Biderfpruchen abzunehmen, bag bie ariftarchische Gintheilung bie alten Gefange nach ihrem eigenen Beburfniffe getrennt ober jufammengefügt bat, um baraus vierundzwanzig moglichst sommetrische Bucher zu bilben 4). Die runde Bahl ber Bucher und ihre im Bangen gehaltene Bleich= maßigfeit bes Umfange fonnen aber leicht bagu verführen, eine

Ginheit bes Gebichts in ber symmetrischen Bufammenorbnung von einzelnen Theilen zu feben; und ich zweifle nicht, baß man fruber, als es geschehen ift, fich von ber Ibee biefer Ginbeit losgemacht haben murbe, wenn wir bie Ilias und Dopffee nicht in ber ariftarchischen Bucherabtheilung überfommen hatten, fonbern in ben langen und furgen Gefangen ber Rhapfoben. aus benen Pififtratos fie jufammenordnete, und in benen fie fich bis zur ariftarchischen Regension erhielten 1). Schon eine Ilias ober Obuffee in breiundzwanzig, einundzwanzig ober neunzehn Gefangen wurde uns weniger leicht überreben, in ihr eine Epopde ju erkennen, und in einer Ilias ober Donffee ohne alle Ubtheilung wurden wir gewiß mit leichter Mube bie ungleichen Theile auffinden und auseinanderlegen, welche bie willfurlich bazwischen geftellte Symmetrie ber ariftarchischen Bucher uns jett tauschender verstedt.

Solon, Pififtratos und Sipparchos.

Die Ramen ber Ilias und Donffee icheinen ichon in bem Reitalter bes Berodotos allgemein verbreitet gemefen au fein. Er gitirt beide Gebichte, aber fennt auch die alten Theile berfelben; und so erhalten fich die Namen ber ursprunglichen bomerifchen Gefange neben jenen Gefammtnamen ihrer fcbriftli= den Bereinigungen bis in die Periode ber alerandrinischen Rri= tifer. Ja, felbst nachdem Uriftoteles aus ber Ilias und Donffee Epopoen zusammenkonstruirt hatte, blieben bie Titel jener alten Gefangfiude als Erinnerungen, wenn auch unverstandene, ber Grundformen der homerischen Poefie gurud.

Bon ben Folgen ber lyfurgifchen Berpflanzung ber bomerifchen Gefange aus Jonien nach Sparta boren wir nichts. und es scheint, daß fie fich weber von biefer Stadt aus in bas übrige Griechenland verbreitet, noch auch bort schon bamals feste Wurgel gefaßt haben 2).

<sup>1)</sup> Es ift bies um fo erklarticher, ba Itias e. boch noch 909 Berfe záhlt.

<sup>2)-</sup> Unbre Beispiele von Biberfpruchen zwischen ber alten Abtheilung ber homerifchen Gefange und ben neuen Buchern f. bei Heyne ad II. XXIV. p. 787 ff. Bgt. Wolf. Proleg. p. 107 ff. und unfern folgenben Mbichnitt. [Dag bie Ramen, unter welchen einzelne Theile ber homeris fchen Bebichte von alteren Schriftstellern angeführt werben, wie Acounδεος άριστεία, λιταί, τειχομαχία, 'Αλκίνου απόλογος, νίπτρα μ. α. nicht bie ursprungliche Geftalt besonberer Befange, fonbern Abtheilungen bebeuten, bie von ben Rhapsoben aus ichon gefchloffenen Sammlungen gu ihren Bortragen eingerichtet murben, um bei furgerer Beit ein Ganges gu geben, hat Nitzsch, indag. interp. praepar. p. 11. ff. ausreichend bewiesen. Man vgl. mas Derf. in ber Allgem. Encyflop. Art. Donffee S. 385. über benfelben Gegenftanb gefagt hat, und bie Ginleitung por bem vorl. Berfe. D. Berausg.]

<sup>3)</sup> Plut. Vit. Hom. Bgl. Wolf. Proleg. p. 256.

<sup>4)</sup> In ber Donffee halt fich 400 als Mittelgahl, in ber Ilias 600 mit größeren Abweichungen nach beiben Geiten bin.

<sup>1)</sup> Bie &. B. ein Schiffstatalog von ungefahr 400 Berfen, eine αριστεία Διομήδους von 1200 und ein απόλογος 'Alzivou von mehr als 2000.

<sup>2)</sup> Bielmehr berichtet Marimos von Epros in ben Dissert. p. 449, baß Sparta erft fpåt rhapfobirt habe, eben fo Rreta und ber borifche Bolferftamm in Libnen. Alfo borifche Staaten überhaupt. Cf. Plate Leg. p. 680. c. [Dem wiberspricht, was Herodot, V, 67. ergabit, bas

Nach brei Jahrhunderten begegnet uns der athenische Gefetzeber Solon mit einer Verordnung, nach welcher in Athen die homerischen Gesänge von den Rhapsoden in ihrer Folge abgesungen werden sollten, so daß da, wo der Eine aushörte, ber Andere wieder ansinge '). Plato im Hipparchos macht diesen Pisistratiden zu dem Urheber jenes Gesetzes und fügt hinzu, daß die Rhapsoden an den Panathenäen in solcher sich ablösenden Reihenfolge hätten singen muffen '). Den Plato hat Alianos ausgeschrieden; und desselben Gesetzes, jedoch ohne den Namen seines Gebers, gedenken auch die Redner Lykurgos und Rokrates ').

Kleisthenes ziemlich lange vor Solon den Rhapsolon in Sithon den Wettstamps im Bortrag der homerischen Gedichte verbot, weil Argod und die Argiver zu viel darin verherrlicht wurden. Bgl. Nitzsch, de hist. Hom. p. 154 sq., namentlich: "Nam si indicia quaerimus, quae Homeri poesin post Lycurgum in Peloponneso notam suisse prodant, inter cyclicos priores Hagiam Troezenium invenimus, qui omissis erroribus Ulyssis Atridarum jurgia et reditus infaustos — in Nostis cecinit. Hunc Homeri aemulum excipiunt citharoedi a Terpandro usque in Peloponneso non infrequentes. His jure quodam Sacadas Argivus accedit (Ol. 48.), qui Ilii Persidem lyricam composuit. Denique, si, quae auctores recentes Argivis sollemnia squasi paredrum habemus (Aelian. V. H. IX, 15.) sq. D. Herausg.]

- 1) Diog. Laert. I. 57. Ich folge ber Wolf'schen Erklarung ber Stellen bes Diogenes und Plato. Prol. p. 140. Bgl. Leo Allat. de patria Hom. c. 5. Fabr. Bibl. Gr. II. 2. 11. Dresig, de Rhaps. p. 35. [S. Gottfr. Hermann. Opusc. Tom. V. p. 300 sq. Quid sit ὑποβολή et ὑποβλήδην, und unste Einseitung, in der wir einen Auszug aus die fer Schrift gegeben haben. D. Her ausg.]
- 2) Hipp. p. 512. Bgl. Lycurg. Orat. in ber unten gitirten Stelle, welche nur von ben großen funfjahrlichen Panathenden fpricht.
- 3) Aelian. V. H. VIII. 2. Lyc. adv. Leocr. c. 26. Isocr. Panegyr. c. 42. [S. über biefes Geseg, nach welchem an ben Panathenden bie homer. Gebichte gesprochen werben sollten, Nitztsch, indag. interp. praepar. p. 27. sq. p. 31. u. p. 35. sq. u. p. 44: "Denique, postquam Solonem nihil omnino, quod Homerum attingeret, Pisistratidas hoc tantummodo novi egisse scinus, ut rhapsodi ad recitationem in urbis divinaeque ejus praesidis laudem sortasse subditis etiam locis compositam instructi in Panathenaeorum sollemnitatem inducerentur,

Bir burfen wohl nicht annehmen, bag erft feit Solon bie homerischen Gefange in Uthen öffentlich vorgetragen morben maren. Bielmehr mogen bie Rhapfoben einzelne Stude. nach eigener Babl ober nach bem Buniche ber Sorer, ichon viel fruher dort abgefungen haben: vielleicht felbft in ben Danathenaen. Aber Solon und nach ihm Sipparchos ordneten ben Bortrag berfelben; und ba bie Danathengen, namentlich bie großen funfjabrlichen, mehrere Tage bauerten, fo mar es naturlich, bag ber Gefengeber bie großere Bahl von Gefangen, welche an diefen Festtagen vorgetragen werben fonnten, in einem aus ihrer Beitfolge ober Sandlungsverknupfung fich er= gebenben Bufammenhange abgefungen miffen wollte. Muf biefe Beife fette fich eine bestimmte Reihenfolge in ben homerischen Gefängen allmälig feft, nach welcher ber Bortrag in ben Danathenaen ein fur allemal geordnet war, und bas folonische Befet muß wohl als ein wichtiner Borlaufer ber vififfratifden Busammenftellung ber Blias und Donffee betrachtet merben. Denn ber Gebante einer folden Bereinigung ju gwei Bangen wurde nothwendig-erweckt burch bie Reihenfolge, in welcher bie Befange fich vernehmen liegen, und burch bie baraus entstandene Trennung ber Stude, welche jum Kabelfreise bes trojanischen Rrieges und zu bem ber Irrfahrt und Beimfehr bes Donffeus gehorten. Man konnte felbst vermuthen, bag bie Ramen Glias und Donffee ichon bei biefer Trennung und also mehrere Sahre vor ber pisiftratischen Nieberschreibung entstanden maren.

Es mochte auch von ben Rhapsoben schon früher Manches geschehen sein, was bem geforberten Zusammenhange ber einzelnen Stude nachhelsen mußte; eine Voraussehung, welche sehr wahrscheinlich wird, wenn man bebenkt, baß altere rhapsobische Bettspiele an andern Orten bereits natürliche Veran-

nemo amplins, quod dictu temerarium, docere volet, aptiorem carminum Homericorum formam admodum probabiliter ea aetate inventam existimari, quae lyricorum florem artisque scenicae primordia viderit." Die wahren Berbienste bes Pisistratos und seines Sohns um Homer und bie schriftliche Literatur ber Griechen überhaupt werben mit Gerechtigkeit gewürdigt von Dems. de hist. Hom. p. 101. sq. und p. 157 sq. Bgl. unstre Einleitung zu b. B. D. her aus a.

lassungen gegeben hatten, mehrere homerische Gesänge hinter einander vorzutragen '). Dieser und jener Gesang, welcher die unterbrochene Reihenfolge ergänzen konnte, wurde wohl jetzt erst aufgesucht und machte sich durch seinen in die Lücke passenden Inhalt leicht als homerisch geltend, woher der Rhapsode ihn auch mochte geholt haben; und um einige Verhindungsverse in homerischem Style war gewiß ein guter Homerischen Style war gewiß ein guter Homerischen in dem Zeitalter des Solon nicht verlegen. Wenn nun Pississtratos durch schriftliche Auszeichnung die solonische Reihenfolge der hömerischen Gesänge vervollständigte und sessen kelte, so bezieht sich das Geset des Hipparchos ohne Zweisel daraus, daß die Rhapsoden in den Panathenäen die Ordnung nach dem Eremplare seines Vaters beobachten sollten, wodurch denn zugleich der Widerspruch in den Angaben des Diogenes und Plato gehoben ist.

Pisistratos ist nach den sichersten und klarsten Zeugnissen vieler Schriftsteller des Alterthums der erste gewesen, welcher die einzelnen homerischen Gesänge aus dem Munde der Rhapsoden in zwei zusammenhängende Gedichte vereinigen und niederschreiben ließ, und zwar nach der Ordnung, in welcher sie noch jeht gelesen werden 2). Db er ihnen auch die Namen Isias und Odyssee beilegte, wird nicht berichtet; es ist aber nicht unwahrscheinlich, wenn wir nicht, wie im vorigen Abschnitte bemerkt worden ist, annehmen wollen, daß dieselben sich sich sier durch Solon's Verordnung herbeigeführten Trennung der Gesänge aus den zwei verschiedenen Sagenkreis

sen geltend machten. Bor einer vereinigenden Sammlung ber homerischen Gefänge kann naturlicher Beise von solchen Gesammtnamen nicht die Rede sein.

Nach bem, mas wir über bie Fortpflanzung ber homeriichen Gefange vorausgeschickt baben, bedarf diese Rachricht über Pifistratos erfte schriftliche Bereinigung und Reftstellung ber Ilias und Donffee feiner nabern Erklarung. Golon hatte bereits ben Weg gezeigt, auf welchem eine Bufammenfugung ber homerifchen Gefange zu zwei gangen Gebichten moglich mare, und Pifistratos fubrte ben burch ben Gesetaeber angeregten Gebanken weiter aus. Er, fein Cohn Sipparchos und ein Rreis von gelehrten, jum Theil felbft bichtenben Freunden standen ber Urbeit bes Sammlens, Ordnens und schriftlichen Aufzeichnens vor. Mehrere Rhapfoben trugen einen Gefang por, und unter abweichenben Singarten wahlte man eine Lesart aus, nach einer Rritif, beren Grundfate wir freilich nicht bestimmt errathen konnen. Un Rhapsoben fehlte es in Uthen bamals gewiß nicht, und ber Ruf von bem Unternehmen bes Pififfratos, bei bem Ghre und Gold ju gewinnen waren, jog beren gewiß noch mehr aus allen Theilen Griechenlands berbei. Denn wir muffen biefe pififtratische Cammlung und Rie= berschreibung ber homerischen Gefange als ein großes offentliches Geschäft ansehen, nicht als bie Liebhaberei eines Privatmannes.

Das spåtere Alterthum aber, ohne Sinn für die Natur bes epischen Gesanges, war in Verlegenheit, wie es sich mit dieser ersten Sammlung und Niederschreibung der homerischen Gedichte im Zeitalter des Pisistratos, welche doch durch zu wiele und bedeutende Zeugnisse gestüht waren, als daß ihre Wahrheit hatte in Zweifel gezogen werden können, absünden sollte. Es half sich endlich mit Feuer, Erdbeben und liberschwemmungen. Suidas erzählt \*): "Homeros hat die Ilias nicht auf einmal und hintereinander geschrieben, so wie sie jetzt vor uns liegt, sondern er schrieb und publizirte jede Rhapsobie einzeln und ließ die eine in dieser, die andere in jener Stadt zurück, die er auf seiner Wanderschaft berührte, um das

<sup>1)</sup> S. oben 26th. I. Ubichnitt 3.

<sup>2)</sup> Cic. de Orat. III. 34, Pausan. VII. 26. Ael. V. H. XIII. 14. Liban. Panegyr. in Julian. T. I. p. 170. Ed. Reisk. Suidas s. v. "Oungos. Eustath. p. 5. Anon. ap. L. Allat. De patr. Hom. c. 5. mit einem Epigramm von einer Bilbfaule bes Pisistratos in Athen. Bgl. Jos. contr. Ap. l. c. Eust. p. 785. 41. und die am Schlusse die Albschnitts angeschirten Grammatifer. Wenn nach Plato und Aelian l. c. Hipparch der erste gewesen sein soll, welcher die homerischen Gedickte nach Athen brachte, so deutet diese Nachricht wohl nur auf eine thatige Theilnahme dieses Pisistrativen an dem Unternehmen seines Baters, welches auch vielleicht, als ein unvollendetes, auf ihn übererbte.

<sup>\*)</sup> Suid. v. "Oungos.

burch sein tägliches Brot zu gewinnen." Ihn erganzt ber Grammatiker Diomebes, wie folgt 1): Die Gedichte bes So: meros waren einmal verloren gegangen, fei es burch Feuer ober Erdbeben ober Bafferfluthen; und indem die verschiede: nen Buchlein, aus benen fie bestanden, nach verschiedenen Dr= ten bin gerftreut und verwirrt worben maren, fo fand es fich, daß Einer hundert homerische Berfe hatte, ein Undrer taufend, und wieder ein Undrer ein paar hundert und fo fort, und bie homerische Poefie kam allmalig in Bergeffenheit. Da erfann Dis fiftratos, ber Relbherr ber Uthener, um fich beruhmt zu machen und um die Gedichte bes homeros zu retten, Folgendes. Er ließ burch gang Griechenland verfundigen, bag Jeder, ber home: rifche Berfe befite, fie an ibn, gegen einen firen Preis, abliefern folle. Die Eigenthumer ber homerifchen Berfe beeilten fich, mas fie hatten, einzubringen, und wurden ehrlich bezahlt. Ja, er wies nicht einmal diejenigen ab, welche Berfe brachten, bie er fcon von einem Undern bekommen hatte, fondern bezahlte auch die= fen ben vollen Preis. Denn oft fand er boch einen ober ein paar neue barunter, manchmal auch mehrere; baber Diefer und Jener wohl gar eigene Berfe einschaltete, welche jett mit einem Spiefichen 2) bezeichnet find. Aber nachdem er alle gu= sammengebracht hatte, fo berief er siebzig 3) Grammatifer mit einer fo gelehrten Mannern geziemenben Befolbung gu Rrititern biefer Gebichte und übergab jedem besonders bie von ihm gefammelten Berfe mit bem Muftrage, fie nach eigenem Gut: bunten zu ordnen. Sobalb alle ihre Rezensionen vollenbet hatten, ließ Pifistratos fie jusammenkommen und jeden feine Urbeit offentlich aufweisen. Da erklarte bie allgemeine Stimme, ohne Streit und nur ber Bahrheit und bem Berbienfte bulbigend, die Regenfionen bes Ariftarchos und bes Benodotos für

bie vorzüglichsten, und nach ber Bergleichung biefer beiben unter sich trug die Arbeit bes Aristarchos ben ersten Preis bavon ').

#### Bierter Abschnitt.

Die Diaffenaften.

Die Bekanntschaft mit den homerischen Diaseuasten ist uns erst durch die alten venezianischen Scholien eröffnet worden. Bor der Herausgabe derselben boten nur zwei kurze Erwähnungen in den Scholien zu Odossee  $\lambda$ ,  $584^2$ ) Beranlassung dar, darauf zu rathen, wer mit dem bort genannten Ausweusserizs gemeint sei; und der Sinn beider Scholien war so unklar über die Bedeutung dieses Namens, daß Casaubonus auf den Einfall kommen konnte, Homeros selbst sei unter dem Diaskeuasten verstanden. Nicht viel mehr Licht verbreitete ein lepdener Scholion zu Ilias  $\sigma$ , 356, in welchem dieser und

<sup>1)</sup> Bei L. Allat, de patr. Hom. c. 5. unb in Villois. Anecd. Graec. T. II. p. 182. seq.

<sup>2)</sup> Der 'OBelos, bas bekannte fritische Beichen bes Ariftarch. S. Wolf. Prol. 252 ag.

<sup>3)</sup> Nach anberer Lesart 72, eine Parallele ju ben 72 überfegern bes alten Teftaments.

<sup>1)</sup> Bgl. das schon oben Abth. I. Abschnitt 5. zu Ende zitirte Schos lion bei Villois. Anecd. Graec. T. II. p. 182, welches zwar eine Fortsplanzung der homerischen Gesange im Gedächtnisse der Rhapsoben ansimmt, aber doch auch von dem Berlorengehen derselben spricht, so wie von dem Publikandum des Pisistrates. Ferner weiß es, daß dieser einen Obolos für jeden homerischen Bers bezahlt habe. Auch der oben zitirte anonyme Grammatiker mit dem Epigramme auf den Pisistrates gehört hierher, und Eust. ad II. a. 1. kennt jene Fabel eben so vollständig, bestädigt sie aber nur theilweise.

<sup>2)</sup> Rach anderer Abtheitung v. 583. Schol. vulg. u. Eustath. Bgt. Schol. Ven. ad Catal. 104 und Schol. ad Pind. Ol. I. 97,

bie folgenden Berfe bis 368 als Sieonevaouévoi aufgeführt wurden 1).

Die venezianischen Scholien machen mehrere Stellen bes homerischen Tertes bemerkbar, welche bie alerandrinischen Kritifer als eingeschoben von jenen Diasteuasten bezeichnet haben, und welche daher als des alten Sangers unwurdig aus seinen Gedichten auszumärzen waren?). Woraus sich benn we-

1) Bgl. Valken. Praef. ad Hippol. p. XVIII. Wolf. Proleg. p. 151 sq. und bie oben (Abth. I. Abschn. 3) angeführte Diatribe von Beinrich. [Die Frage, wer die Diaffeuaften gewesen find und mas fie geleistet haben, ift von Wolf willfurlich verwickelt und ausgebehnt worben. Der Beleuchtung Beinrich's in ber angef. Schrift folgte Nitzsch. Indag, interpol. praepar. p. 42., aus beffen grundlicher Erorterung wir nur folgende Borte entichnen: " Nam qui viro diligentissimo (Heinrichio) obsequutus primum Casaubonum adierit (ad Athen, III, 26. Anim. T. II. maximeque p. 263 sq.), deinde scholiorum examinaverit locos, is intelliget, vocabulum ad Homerica translatum malae potius sedulitatis illicitaeque corruptionis opprobrium habere. Tribuunt scholia diasceuasin aliis, tribuunt vero etiam grammaticis, horum si quis ut Zenodotus (Il.  $\pi$ , 666.) recti decursus ignoratione aliena intulit. Denique locos διεσχευασμένους ea mente notant, ut qui diasceuasios vestigia deleverit, sibi non adsciticiam diversarum partium commissuram resolvisse, sed contigui carminis genuinam formam veramque congruentiam restituisse videatur. Videmus, opinor, hoc genus quantum ab illa carminum apte nectendorum opera distet, quam Wolfius finxit. Neque igitur ex ejus mentione aliud quicquam nanciscimur, nisi aliquam interpolationis et corruptionis animadversionem. Atque ita quum omnis tum testimoniorum tum vocabulorum, quibus Wolfius nitebatur, recognitio in eam nos sententiam deduxerit, ut Pisistrati instituta ad interpolationis potius suspicionem quam ad rhapsodiarum tum primum connexarum opinionem referamus, nihil amplius reliquum est causae, cur ex Hipparchi contubernalibus unum in alieni operis usurpationem vocemus, aut Pisistrati ειαίρους (ap. Pausan.) alios intelligamus, quam rhapsodos." sq. Ueber Onomafritos, ben Ralfcher alter Gebichte und Spruche (Herodot. VII, 6. 'Ovouaxpiros, xonσμολόγος τε και διαθέτης χρησμών τών Μουσαίου, u. cbenb. επ' αὐτοφώρω άλοὺς ὑπὸ Λάσου τοῦ Ερμιονέος ξυποιέων ές τὰ Μουσαίου χοησμόν), vgl. auch Rreufer, Borfragen 2c. G. 164. ff. nebst ben von ihm angeführten Stellen. D. Berausg.]

2) S. bie Stellen in Wolf. Proleg. p. 152. Rote 13.

nigstens fo viel mit Gewißheit folgern lagt, bag bie διασκεύαoic 1) eine bedeutende Beit vor ber alerandrinischen Rritif porausgegangen fein muffe. Go unvollständig und fcmantend aber auch jett noch unfere Renntnig von ben Diaffeuaften ift2), so unterliegt es boch kaum noch einem Zweifel, bag bie= selben mit ber Sammlung ber pisiftratischen Gebichte in naber Berbindung stehen. Zwar ift άθροίζειν, συλλέγειν, συντάσσειν, συντιθέναι nicht baffelbe, mas διασκευάζειν; aber bie verschiedene Bedeutung bes Sammelns und bes Umarbeitens 3) widerspricht der Bereinigung beiber in einer Beit und in einer Unternehmung nicht. Der Sammler, Ordner und überarbeiter alter Gefange finden fich oft in einer Person vereinigt, und baher fliegen die Bedeutungen von Siaderns und Siaσκευαστής leicht in einander, und Berodotos nennt 3. B. ben Onomafritos, ben Berfalfcher ber mufaifchen Drafel, alfo einen Stuonevaoris im argften Sinne 4), bennoch bei Gelegenheit ber Erzählung biefes literarischen Betruges einen SiaBerns jener Drafel 5).

Die dem Pisistratos zugeschriebene Arbeit des Sammelns und Ordnens der homerischen Gedichte ist von der Art, daß wir sie nicht wohl einem Einzigen ausburden konnen, und die oben angezogene Stelle des Plato giebt dem Hipparchos Ansprüche auf Theilnahme daran. Dazu kommt eine Stelle des Pausanias, nach welcher Pisistratos von einigen Freunden in der Aussuhrung seines Unternehmens unterstüht worden sein soll 6).

<sup>1)</sup> Much διασκευή.

<sup>2)</sup> Heinrich im ersten Theile seiner Diatribe hat leiber mehr verheißen, als geleistet, und eine Fortsegung bersetben ist uns nicht zu Gesicht gekommen.

<sup>3)</sup> Wir wahlen biese übersetzung, obgleich sie nicht ben gangen Begriff von διασκευάζειν erschopft, und baher manchmat burch über arbeiten, verbessern, auch verfalschen, naher bestimmt werben muß.

<sup>4)</sup> Wie bei Diod. I. 6.

<sup>5)</sup> Herod, VII. 6.

<sup>6)</sup> Paus. VII. 26. [Ueber biefe und bie übrigen von bem Berf. ans geführten Stellen f. Diefch im angef. B. S. 35. ff. D. Berausg.]

Wer diese belfenden Freunde gewesen, barauf führen die oben erwähnten Stellen bes Plato und Alianos, welche im Bufam= menhange mit ber Erzählung von Sipparchos Berbiensten um bie homerischen Gefange berichten, ber Pififtratibe habe ben Anakreon von Teos und ben Simonibes von Reos nach Athen kommen laffen, und baburch ben Uthenern ein aufmunternbes Beispiel gegeben, die Runfte und Biffenschaften zu ehren und ju uben. Diese beiben und Orpheus von Kroton und Ono: mafritos ber Uthener werben auch bei andern Schriftstellern als vertraute Freunde und Genoffen bes Pififtratos und feines Sohnes Hipparchos genannt 1). Von Wichtigkeit fur biefe Untersuchung ift ein ungebrucktes Scholion, welches Porfon ju Euripides Dreftes, Bers 5, mittheilt, und wonach Donffee 1. 602 von bem Onomakritos gemacht und eingeschoben fein foll. Diefer Bers gehort nun gerade ju ber Stelle, in welder Ariftarchos mehrere Berfe als Ginschiebsel ber Diaffeuaften bemerklich gemacht hat. Onomakritos aber ift als Berfalfcher berüchtigt, und wurde spaterhin, wegen seines Betruges mit ben Drafeln bes Mufaos, von bem Sipparchos aus Uthen verwiesen 2).

Wir können also annehmen, daß Pisistratos das große Unternehmen der Sammlung und Niederschreibung der homerischen Gesänge, als Haupt des Staats, zwar anordnete und vertrat, die Arbeit selbst aber mehr vertheilte und leitete, als daß er sich ihr mit eigener Hand und Feder unterzogen håtte. Wenn es daher heißt, Pisistratos sammelte und schrieb, so mussen wir diesen Ausdruck nicht anders verstehen, als nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, welcher sagt: der Feldeherr schlägt eine Brücke, anstatt zu sagen: er läßt sie schlagen. Man möchte sich auch bewogen sühlen, zu vermuthen, daß Pisistratos das Ende seiner Unternehmung nicht einmal erlebt habe, und die Angaben, welche den Hipparchos zum ersten Sammler und Ordner der homerischen Gesänge machen 3),

bahin erklaren. Auf diese Beise wurde bann namentlich bie Diasteuasis bem alexandrinischen Zeitalter um etwas Weniges naher geruckt werben 1).

Was den Namen διασχευαστής betrifft, so erklart er sich leicht von selbst aus dem schon im Allgemeinen beleuchteten Geschäft des Sammelns, Ordnens und Ausschriedens der alten Gesänge. Διασχευάζειν und επιδιασχευάζειν heißt überarbeiten oder umarbeiten, und kann, nach dem verschiedenen Urtheile über das Vortheilhaste oder Nachtheilige der neuen Bearbeitung, manchmal als verbessern, manchmal aber auch als verfälschen und verderben verstanden werden, so daß die σχευασμένος zuweilen gleichbedeutend mit νόθος gebraucht wird. Beide Wörter mit ihrer Familie werden späterhin gleichbedeutend mit ἀναδιδάσχειν vorzugsweise von dem Umarbeiten oder überarbeiten eines zu einer wiederholten Ausschlarung zu bringenden Theaterstücks gebraucht, und demnach ist eine διασχευή so viel als eine verbesserte Ausgabe im Sinne der Neuern 3).

Eine kritische überarbeitung, wie oberstächlich sie immer gewesen sein mag, war ohne allen Zweisel bei ber ersten Zussammenstellung ber homerischen Gesänge zu zwei großen Ganzen unerläßlich. Denn wie verschieden mochte manche Stelle von den Rhapsoden abgesungen werden, wie viele Verse mußten sich schon damals bei der leichtesten Prüfung als fremdartige Einschiedsel verrathen! Da gab es also auszuwählen und zu sichten; die besondern Prodmien zu jedem Gesange muß-

<sup>1)</sup> Herod. VII. 6. Suid. T. II. p. 719.

<sup>2)</sup> Herod. l. c.

<sup>3)</sup> Plato unb Ael. l. c.

<sup>1)</sup> Alsbann mußte vielleicht ber schon oben (Abth. II. Abschn. 1.) crwähnte Homeribe Apnathos auch mit zu ben Diaskeuasten gerechnet werben. Eustathios zu II. a. 1. führt auf diese Bermuthung, und die von dem pindarischen Scholiasten I. c. jenem Homeriden Schuld gegebenen Einschiebsel eigener Berse in die homerischen Gedichte stimmen nicht übel zu der diaskeuastischen Arbeit.

<sup>2)</sup> S. Casaub. ad Athen. III. 26. Heinrichii Diatr.

<sup>3)</sup> Schol. ad Arist. Nub. v. 552 und 591, und das vierte Argument bieser Kombbie in der Ed. Kusteri. Galen. Comm. I. in Hipp. de salubri diaeta. T. V. p. 38. Bas. Lgt. Casaub. l. c. Wolf. Proleg. p. 152, n. 14. Heinrich. Diatr.

ten abgelöst werben, und aus ihnen entstand vielleicht zu gleicher Zeit die Sammlung ber kleinern homerischen Hymnen \*). Bei weitem mehr blieb aber zu thun übrig in der eigentlichen Zusammenordnung der Gesänge aus den beiden Sagenkreisen der Isias und Odyssee zu zwei epischen Körpern. Denn wenn die einzelnen Stücke sich auch schon früher nach ihrer Neihenfolge unter sich geordnet hatten, so war doch dadurch noch keine zusammenhängende, durch das Ganze gehende Erzählung zu Stande gebracht.

Ich will dies an zwei Beispielen beutlicher machen. Wenn bie Reifen bes Telemachos auf Runbichaft feines Baters, ver: bunden mit dem Treiben der Freier im Saufe bes abmefen= ben Selben, ursprunglich einen felbständigen Gefang bilbeten, welcher wieder in mehrere fleinere Theile getrennt werden fonnte, wenn er fur einen Bortrag gelegentlich ju lang schien: fo begriff biefes Epos, außer ben vier erften Buchern ber Douffee, auch ben Unfang bes funfzehnten, welcher Telemachos Beim= febr ergablt. Diefe Beimfehr mußte aber, in ber Bufammen: stellung ber Gefange zu einer Epopoe, von ber Reise abgetrennt werben, damit Donffeus unterdeffen von der Infel ber Ralppso abschiffte, das Eiland ber Phaaken erreichte und von diesen nach Ithaka geschafft wurde. Wir werden in der Folge bemerken, wie bei diefer Busammenknupfung von zwei ober brei Gefangen eine auffallende Berwirrung in ber Zeitrechnung des Gangen entstanden ift.

Die Πατρόχλεια war ein Gesang, welcher außer bem sechzehnten Buche der Ilias, das jetzt diesen Namen trägt, auch das folgende und endlich noch das dreiundzwanzigste umschloß, einige wenige zu einem andern Epos gehörige Einschiebsel ausgenommen. Vielleicht ist sogar der Schluß des elsten Buches dahin zu rechnen. Diese Πατρόχλεια nun mußte in der Zusammenstellung der troischen Gesange zu einer Ilias auseinandergestückelt werden, und zwischen den Lod des Patrostos, mit dem darauf folgenden Kampse um seinen Leichnam, und die seierliche Bestatung desselben treten andere Gesänge,

vielleicht Theile einer Aziddiffs, in den Zusammenhang des neuen Ganzen ein. Die dem Uchilleus vorzugsweise gewidmeten Gesange, welche hier den Zusammenhang der alter Patrofleia unterbrechen, um der neuen Ilias einen zu geben, standen wahrscheinlich vorher in genauerer Berbindung mit dem Epos, welches jetzt den Unfang der Ilias bildet. Denn an die Mirus schließt sich natürlich die Mirus das andobonges an.

Es verfteht fich, bag es unmöglich ift, jest alle Fugen dieser biafteuaftischen Arbeit nachzuweisen, und wir sind viel= leicht schon in den eben angeführten Beispielen zu tief in bas Ginzelne eingegangen. Much genugt es ja fur die allgemeine Unsicht, die wir hier eroffnen wollen, anzudeuten, mas ben Diasteuasten, nach ben Borgangen ber solonischen Unordnung und ber blogen schriftlichen Sammlung, noch zu thun übrig blieb, um aus ber Reihenfolge mehrerer Gefange eines Fabelfreises ein zusammenhangendes Gebicht zu bilben. Daß es aber auch wohl noch hier und ba fur nothig befunden murbe, einen Berbindungsvers einzuschieben, um ben Busammenhang bes neuen Bangen ju befordern, lagt fich an und fur fich ver= muthen, und es halt eben nicht schwer, bergleichen Berfe gu entbeden, fo wie auf ber andern Seite auch Stellen, in benen wir folche Berfe vermiffen, und welche gar ju fchroff abbrechen und sich wieder anknupfen \*).

### Fünfter Abschnitt.

Einige Beispiele von den Berfalschungen ber Diaffeuasten.

Die Scholien weisen uns zwar mehrere einzelne Berse und auch langere Stellen in ben beiben homerischen Gebichten nach.

<sup>\*)</sup> Siehe ben achten Abschnitt biefer Abtheilung.

<sup>\*)</sup> Bgl. Abthl. II. Abschn. 1. und 10.

welche von ben Rritifern, und namentlich von bem Uriftarchos, als jungere Ginschiebfel in ben alten homerischen Tert, aus ihren Regenfionen ausgeworfen ober wenigstens in benfelben als unacht bezeichnet worben find. Ginige wenige Scholien geben auch ben Bufat, bag bie auszumarzenden Berfe von ben Diaffeuaften herruhren follen. Aber ba fast nirgends aus: führliche Grunde gegen biefe unachten Stellen mitgetheilt finb, und meift nur bemerkt wird, daß einer oder ber andere beruhmte Rritifer diesen ober jenen Bers als unhomerisch verwerfe, manchmal mit Singufugung eines fprachlichen ober metrifchen, Unftog barbietenden Grundchens: fo find bie Scho: lien nicht hinreichend, uns über 3med, Urt und Beise bes unredlichen Berfahrens ber Diaffeuaften in ber Uberarbeitung der homerischen Gefange aufzuklaren, mas uns doch michtiger scheint, als bie Ausmarzung einiger Berfe auf bas Wort eines gelehrten Alerandriners.

Dennoch kann eine Bergleichung bieser ausgemarzten Stellen unter einander, mit Zuziehung einiger geschichtlichen Zeugnisse über Berfälschungen des homerischen Tertes in den Zeiten des Solon und des Pifistratos, uns auf die Spur der Absichten und Richtungen hinleiten, welche die interpolirenden Diasteuasten der Ilias und Odosse versolgt haben. Wir wollen an einigen Beispielen zu zeigen versuchen, wie weit wir uns auf diesem Wege der sichern Wahrheit nahern können.

Es ist bekannt, mit welchem eifersuchtigen Ehrgeize alle griechischen Stamme und Stabte in ben homerischen Gebichten nach der Erwähnung irgend eines zu ihnen gehörigen Helben, oder nur nach einem ehrenden Epitheton für ihr Alterthum suchten, und wie ernstlich sie auf dergleichen poetische Ehren reale Ansprüche und Forderungen, selbst in rechtlichen Streitigkeiten, Nachbarn gegen Nachbarn, gründeten\*). Die religiöse Ehrsurcht, in welcher der alte Barde bei allen Hele

lenen ftand, ber nach einigen Sagen fein Gefchlecht von ben hochsten Gottern ableiten durfte und in mehreren griechischen Stadten wie ein Gott in eigenen Tempeln verehrt murbe. macht folde Ericheinungen wohl erflarbar, und die neue Beit hat Parallelen berfelben genug in ahnlichem Gebrauche und Digbrauche ber Bibel aufzuweisen. In manchen griechischen Stadten war es durch bie Gefete verordnet, baf alle junge Leute ben Schiffskatalog auswendig lernen mußten 1), und weitlaufige Erklarungen 2) wußten ben alten Tert nach ben Bunichen und Planen ber verschiedenen Parteien verschieden zu beuten, wobei es benn naturlich auch an Berfalfdungen biefer Urfunde nicht fehlen konnte. Denn ein fast tabellarisch geordnetes Bergeichniß von Namen und Bahlen lagt fich leicht interpoliren, und eine größere Bahl verbrangt barin ohne weitere Berande= rung eine fleinere von gleicher metrifcher Quantitat. Gben fo gab bie Aufgahlung ber Beldenschatten an ben Pforten ber Unterwelt in ber Beiftergitation ber Dbyffee bequeme Belegenheit ju Interpolationen, und fie ift nicht unbenutt geblieben 3). Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bie Rhapsoben, welche durch bie griechischen Stadte mit ihren homerischen Gefangen manberten, fich bereitwillig zeigten, bier und ba einem flabtischen ober fammlichen Ehrgeize mit einem und mehreren Berfen aus ihrer Fabrif zu bienen. Solche Berfe murben alebann von ber begunftigten Stabt ober Familie boch und theuer gehalten und bei vorfommenden Gelegenheiten geltend gemacht. Daber gab es benn auch in verschiedenen Staaten manchen gegenfeitig angefochtenen Bers bes homerifchen Tertes, wie wir unter andern aus ber Geschichte ber Streitigkeit zwischen Uthen und Megara uber ben Befit ber Infel Galamis miffen, wovon weiter unten bie Rebe fein wirb.

Das feit Solon's Gefetgebung machtig empormachfenbe

<sup>\*)</sup> Außer ber nacher naher zu beleuchtenben Streitigkeit zwischen Athen und Megara über ben Besitz ber Insel Salamis führt Gust athios zum Catal. nav. 2. mehrere Beispiele von Entscheibungen ahnlicher Prozesse zwischen griechischen Staaten burch Verse bes Schiffskatalogs an.

<sup>1)</sup> Bon Megalopelis erzählt bies Guftathios namentlich, ad Cat. 2.

<sup>2)</sup> Apollodoros von Athen schrieb 12, Menogenes gar 23 Bucher über ben Schiffstatalog. S. Kustath. ad Cat. 2.

<sup>3)</sup> S. bie Folge bieses Abschnitts und vergleiche B. Thiersch, Urge-falt ber Dopffee. S. 69 ff.

Uthen icheint besonders eifersuchtig auf ben homerischen Rubm ber fleinen peloponnesischen Stabte, welche in ber Ilias bie größten Rollen fpielen, und auf bie Landsleute bes Uchil: leus, bes Donffeus, ber beiben Mjas, bes Teufros und anderer Saupthelben bes trojanischen Rrieges gewesen ju fein. Se hoher es an Macht und Glang ber Gegenwart jene uberragte, um fo empfindlicher fuhlte es fich von ihnen in bem ewigen Lichte bes heroischen Alterthums verbunkelt; und je weniger es in ben homerifchen Gebichten verherrlicht mar, um fo mehr legte es auf jebes ihm gutommende Wortchen und Berbchen berfelben bas größte Gewicht. Es lagt fich alfo er: warten, bag bie manbernben Rhapfoben bas Ihrige gethan haben werden, um fo viel als moglich ber Unachtsamkeit ihres Someros gegen bie Stadt ber Uthene nachzuhelfen. Durch bie Sammlung ber homerischen Gefange unter Pififtratos murben bergleichen Berfalfchungen ju Gunften ber Uthener ficherlich nicht aufgebedt und aus bem neuen Terte verwiesen, und wir haben vielmehr Undeutungen genug, um die Diafteuaften an: flagen ju burfen, bag fie bei ber ichriftlichen Reftstellung ber homerischen Gefange ben athenischen Nationalebrgeis nicht unberudfichtigt ließen, indem fie fruberen rhapfodischen Interpolationen noch eigene neue hinzufügten, um bas von bem alten Barben beeintrachtigte Uthen einigermaßen zu entschädigen. Die alerandrinischen Rritifer haben nachmals bie meiften bie: fer attischen Interpolationen aus bem homerischen Tert geworfen ober in ihm als unacht bezeichnet, und einige geschichtliche Beugniffe bestätigen ober erklaren bie Unfichten, welche biefes Berfahren begrunden.

Die unter des Herodotos Namen laufende Lebensbeschreisbung des ionischen Barden erzählt, daß dieser, nachdem er seinen Ruhm in Asien gegründet habe, nach Athen gekommen sei, und dort habe er eingesehen, daß es nicht recht von ihm gewesen sei, Athen so wenig gepriesen zu haben, da er doch Argos mit so vielen glänzenden Lobsprüchen geseiert habe. Deswegen habe er in den Schiffskatalog einige Verse zur Verzerlichung Athens, des Erechtheus und des Menestheus einzerückt, und eine andere Stelle mit gleicher Absicht in den

fiebenten Gefang ber Douffee. Mile biefe Berfe, namlich 31. β. 547. 48. 552 - 54 1). 557. 58. Od. η. 80. 81., werden in ben Scholien als verbachtige und von ben alerandrinischen Rritifern ausgemarzte bezeichnet, und bie Erzählung bes Biographen genugt auch ohne biefe Bezeichnung, um fie als Interpolationen fpateren Urfprungs bemerflich ju machen. Die Uthener aber legten gerabe auf biefe Berfe ein großes Gewicht. was fie naturlich um fo verbachtiger machen muß. Die Stelle, nach welcher Ujas bie falaminischen Schiffe neben bie athenischen ftellte, machten fie in bem Streite mit Megara uber ben Befit biefer Infel geltend; als aber bie ju Schiebsrichtern ernannten Spartaner bie beiberfeitigen Unspruche unterfuchten, brachten bie Megarer eine andere ihnen gunftige Lesart ber in Rebe ftehenden Berfe bei. Beibe waren interpolirt, und von ben athenischen Berfen wollte man fogar wiffen, baf Solon, oder nach Undern Pififtratos, fie in ben homerischen Tert eingeschoben habe 2). Deutliche Fingerzeige auf bas Berfahren ber attischen Diaffeuaften!

Auch aus dem an und für sich sehr unwichtigen Ausdruck Anuog Eqex, Igog 3) scheinen die Athener viel herausgehört zu haben, und sie meinten, wie Plutarchos im Theseus erzählt, darin schon eine Andeutung ihrer alten Demokratie zu sinden, als deren Gründer sie ihren Nationalheros Theseus verehrten 4). In gleichem Sinne spricht der athenische Gesandte vor dem Könige Geson in Bezug auf den homerischen Lobspruch des Menestheus in der oben zitirten Interpolation: Homeros mache den Ansührer der Athener zum tapsersten Mann, der in der Ausstellung und Ordnung der Schlachtreihen vor allen andern ausgezeichnet gewesen sei 5).

- 1) Zenebotos verwirft auch noch 555 als unacht.
- Plut. Solon. p. 83. Diog. I. 48. Strabo IX. 394. Quinctil.
   V. 11. Eustath. ad Cat. nav. 2, 48. [S. Niefch in der angef. Schr. S. 28. ff. u. 38. ff. D. Herausg.]
- 3) So heißt es von ben Ithatern und ben Phaafen auch Anuos. Od. a. 103. 3.
  - 4) Bgl. Eustath. ad Il. s. Catal. nav. 46.
  - 5) Herod, VII. 161.

Dergleichen Berfalschungen, welche wir theils auf bie Rechnung von Rhapsoben stellen, die sich und ihre Gefange in Uthen gut bezahlt machen wollten, theils ben Diaffeuaften bes pifistratischen Zeitalters zuschreiben, muffen uns gegen jebe Ermahnung Athens und ber Athener in ben homerischen Gebichten mißtrauisch machen, vorzüglich, wenn fie irgend einen Unschein von nationalem Chraeiz an sich trägt. Und wirklich machen die Scholien auch fast alle folche Stellen verbachtig, k. B. bie Berfe in 31. v., in welchen bie Uthener als Jonier aufgeführt werben, und welche vielleicht in Busammenhange fteben mit ben thefeischen Grengfaulen auf bem Ifthmos, De= ren eine Seite die Inschrift führte: Dies ift ber Peloponnesos und nicht Jonia; die andere: dies ift Jonia und nicht ber Deloponnesos 1). 218 Jonien burfte benn Uthen gewissermaßen auch Unspruch machen, bes Homeros Baterland zu fein 2). Db nicht auch die funfzig Schiffe ber Uthener in Zweifel au gieben fein follten? Uns scheint Beranlaffung genug vor: handen zu fein, diese Frage aufzuwerfen 3).

Da ber brave Menestheus, in Vergleich mit Achil-Ieus, Agamemnon, Diomedes, dem altern Ajas und andern Haupthelben der Ilias, dem Stolze der mächtigen Athener nicht genügen wollte, so versuchten sie es, ihren grogen Nationalheros, den attischen Herakles, Theseus, in die alten ehrwürdigen Gesänge einzuschieden, wenn auch nur als einen Namen; und wir haben Nachweisungen, welche diese Berfälschung den Diaskeuasten zuschieden. Homeros kennt die Sage des Theseus nicht, welche sich ja auch, wie wir aus dem Plutarchos wissen, viel zu spat ausgebildet und verbreitet hatte, als daß die nach Kleinassen wandernden Jonier sie mit sich hatten hinübertragen können 1), wo sie alsdann in den Kreis der homerischen Fabel eingeslossen sein wurde, aber gewiß nicht als nackter, einzeln stehender Name 2). Wir wurden von den Sohnen des Theseus, Ukamas und Demophoon, etwas horen, welche die spatere Fabel vor Troja kampsen läßt, und Theseus selbst könnte, als erster Nationalheros der mit den Joniern verwandten Uthener, nicht unerwähnt bleiben bei der Aufsührung des Menestheus, der sich, nach der attischen Sage, während der Gefangenschaft des Theseus bei dem Moslossenige, der Herrschaft Uthens bemächtigt hatte und zu dem Sturze des endlich heimgekehrten Helden nicht wenig mitwirkte. Wir wagen daher zu behaupten, daß alle Stellen der Islas

foll nur bie Sprachform axovero in 331 biefen Obelos herbeigeführt haben: aber burch eben biefe Sprachform wird bie ganze Stelle, in beren Jusammenhange sie steht, verbächtig, und vorzüglich bie Miorwoes auris.

6 \*

<sup>1)</sup> Plut. Thes. Denne und Koppen ju It v. 685. [Bgt. Kreufer, Borfragen S. 171. u. Unmerk. S. 306. D. Derausg.]

<sup>2)</sup> Leo Allat. Patr. Hom. c. V. Epigr.

<sup>3)</sup> Auch bie Stelle in Od. y. 308, nach welcher Orestes von Athen kam, um ben Agisthos zu tobten, hielten Einige für verfalscht und seiten statt: au an Annawe: au and Dwahwe. V. Schol. Ferner sindet sich der aristarchische Obelos bei einem Berse in I. J. (331), in einer Stelle, welche die Athener Misrwes auffr nennt (328). Zwar

<sup>1) 3</sup>m Thefeus gegen Enbe. Unfangtich, erzählt er, fummerte fich fein Menfch in Athen um ben Tob bes Thefeus. Meneftheus regierte bie Stadt, und Thefeus Gohne lebten bei bem Elephenor 2c. [? Plutarch. Thes. c. 35. οί δὲ παίδες ὶδιωτεύοντες Ἐλεφήνορι συνεστράτευσαν els "Thiov. D. Berausg.] In ber Folge bewogen viele Urfachen bie Athener, ben Thefeus als einen Salbgott zu verehren, besonbers ba viele von benen, welche bei Marathon fochten, bie Geffalt bes Thefeus in Baffen vor fich ber gegen bie Feinde ftreitend wollten gefebn haben. Rach bem mebifchen Rriege, unter bem Urchon Phabon. befahl bie Pothia ben Athenern, Thefeus Gebeine ju fammeln und ehrenvoll zu beftatten; aber erft nachbem Rimon bie Infel Styros ein= genommen hatte, gelang es burch ein Bunbergeichen, bas Grab bes Belben zu entbeden und bie Reliquien beffelben nach Uthen gu bringen. Go weit Plutarchos. Thefeus fteht, als attifcher Bolfsberos, an ber Spige ber angeblich von ihm gegrundeten Republit, und obgleich ber Urfprung ber thefeifchen Fabel alter fein mag, fo hangt boch bie Bergot= terung beffelben und bie Berherrlichung und Musbehnung feiner Fabel gu einer Parallele ber berakteischen ohne 3weifel mit ben erften republikaniichen Beftrebungen ber Uthener gusammen. Paus. I. 8. Dehrere Stele len f. bei Meurfius im Thefeus.

<sup>2)</sup> Der troische Ryklos bes Arktinos und Lesches nahm erft bie theseische Fabel in sich auf, und aus biesem schopfte sie Quintos. Panne Anight sucht zu beweisen, bag ber Sanger ber Ilias ben Theseus nicht gekannt habe, wohl aber ber ber Dbys ee. Proleg. §. 46 sqq.

84

und Dopffee 1), welche entweder ben Thefeus felbft ober etwas auf feine Fabel Bezügliches berühren, als attifche Interpolationen, aus bem homerischen Terte auszumargen find 2). Dies haben auch bie alexandrinischen Rritifer wirklich gethan, wie Die Scholien theils bestimmt angeben, theils vermuthen laffen; einige werben auch namentlich als Berfalschungen ber Diaffeuas ften aufgeführt 3). Bu ben Beugniffen ber Scholien fommen einige geschichtliche Nachrichten über biefe Interpolationen, welche noch belehrender fur die allgemeine Untersuchung find. Plu= tarchos im Thefeus ergablt: "Athra, bes Thefeus Mutter, foll, einigen Rachrichten ju Folge, als Gefangene nach Lakebamon und von da mit ber Belena nach Troja gefommen fein. Man beruft fich auf ben homerischen Bers:

Αίθοη Παθήος θυγάτης, Κλυμένη τε βοώπις. 4)

Undere halten biefen Bers fur untergeschoben und verwerfen bie gange Geschichte, welche von bem Munitos b ergablt wird, welchen Luodike in geheimem Umgange mit dem Demophoon in Eroja geboren und Uthra erzogen haben foll." Ulfo auch ein Berfuch, die Fabel von Thefeus und den Seinigen an bie troifche Sage anzuknupfen. Derfelbe berichtet: "Ginige ergah: len von ber Uriadne, fie habe fich auf Naros erhenkt, nach:

Bgl. auch henne ju ben hierher geborigen Stellen ber Ilias, welche von und im Terte biefes Abschnitts gitirt werben.

- 1) II. α. 265. II. γ. 144. Od. λ. 821. 631.
- 2) Dahin gebort aber nicht bie fretische Fabel von Minos und beffen Labyrinthe, mit welcher fich bie attifche Sage fpaterhin in Berbins bung gefest hat, und bie Stelle von bem funftlichen Reigen ber Ariabne (31. o. 590) tann wenigstens von biefer Seite nicht angegriffen werben, obgleich bie alerandrinische Rritik sie ausgemarzt hat.
- 3) Schol. brev. ad. Od. 1. 584. In biefer Gegend hielt Ariftarchos eine Ungahl Berfe fur eingeschoben, und wir haben Grunde genug, bie unachte Stelle bis zu Bere 680 auszubehnen. G. B. Thierfch, Utgeftalt ber Donffee, G. 75.
  - 4) Il. y. 144. Die Scholien geben biefen Bere ale interpolirt an.
  - 5) Rach anderer Lesart: Munychos.

bem Thefeus fie verlaffen. Thefeus aber habe fie verlaffen, weil er in eine Undere verliebt gemefen fei :

Δεινός γάρ μιν έτειρεν έρως Πανοπηίδος Αίγλης.

Diefer Bers foll, nach bem Bereas von Megara, im Besiodos gestanden haben und vom Disistratos ausgestrichen worben fein, welcher im Gegentheil, um ben Uthenern gu schmeicheln, im elften Buche ber Donffee folgenben Bers eingerudt habe:

Θησέα, Πειρίθούν τε, θεων ξρικυδέα τέκνα." 1)

In gleicher Absicht, um den Nationalheros makellos bar= austellen, muß Ariabne in bemfelben Gefange ber Donffee, mit noch zwei andern ebenfalls attischen Beroinen, ber Profris und Phabra, als Schatten erscheinen 2); und ihr Bater Minos befommt bei biefer Gelegenheit das attisch gefinnte Evitheton ολοόφοων, welches ben Muslegern fo viel zu schaffen gemacht hat 3). Theseus aber wird durch die Gottin Artemis, welche ju Gunften bes Dionysos seine eheliche Bereinigung mit ber entführten Ariadne hemmt, von aller Untreue losgesprochen.

Plutarchos erklart endlich auch bas attische Epitheton bes Minos hinlanglich. "Es ift gefährlich," fagt er im Thefeus, "sich ben Saß einer Stadt zuzuziehen, welche gute Redner und Dichter hat. Minos hat einen üblen Ruf erhalten, und wird stets auf ben Theatern von Uthen verlästert. Es hilft ihm nichts, bag ihn Sesiodos als einen ber ehrwurdigsten Konige Schildert, und homeros ihn ben Liebling 1) bes Zeus

<sup>1)</sup> Plutarch. Thes. c. 20. hat apidelxera texva. D. S.

<sup>2) 320</sup> bis 324. Bekanntlich hat bie Geiftergitation mehrere Interpolationen erfahren. G. Thierfch, Urgeftalt ber Dbyffee. G. 69 ff.

<sup>3)</sup> Daher murbe auch bie neue Etymologie bes Epithetons 620opewr ersonnen. Denn ber kluge ober allwiffenbe Minos ließ fich wohl mit bem 'Qagiorige bes großen Beus (Od. r. 178) vereinigen, aber nicht ber arggefinnte, Berberben brutenbe. Ginige Scholiaften, welche bie neue Etymologie nicht annehmen wollen, helfen fich anders aus ber Berlegenheit. Rach ihnen ift Minos zwar ein Berberben finnender, aber gegen bie Bofen, bas beißt, bie Geerauber.

<sup>4) &#</sup>x27;Ouploins.

86

nennt. Die Tragifer haben mehr gegolten, und ihm von ber Buhne her ben Ruf eines harten und gewaltsamen \*) Mannes zuwege gebracht."

# Sechster Abschnitt.

Ariftoteles und bie Epopde.

Durch die bestimmte Reihenfolge, welche Solon ben homerifchen Gefangen angewiesen hatte, und noch mehr burch bie schriftliche Busammenftellung berfelben in zwei große Rorper, hatte man fich in Griechenland ber Sbee einer Ginheit und Gangheit ber Ilias und Dbuffee fehr genabert. Der Unges lehrte hielt fich naturlich an bas ju einem schriftlichen Bangen Berbundene, fo wie es ihm gegeben murbe, ohne nach ben Beranderungen ju fragen, die es vor feiner Rieberschreibung und burch biefelbe erfahren habe. Doch weniger fonnten afthe: tifche Zweifel und Bebenklichkeiten bas große Publikum in bem Genuffe ber homerischen Poesie ftoren, nachbem einmal bie Ramen Someros, Glias und Donffee ber urfprunglichen Mehrheit ber Sanger und Gefange eine Spracheinheit aufgezwungen hatten, beren Serfommlichkeit überall einen großen Ginflug auf Begriffe und Unfichten ubt. Dagu tommt, bag bie Griechen ihren Someros fast wie eine Bibel hielten, und beffen Ginheit und Gangbeit auf biefe Beife gleichsam ju ben Urtifeln bes Bolfsglaubens geborte. Desmegen fonnten auch die Ausmarzungen ber Rritif in ben beiben Gebichten, fie moch ten fich nun auf einzelne Berfe, ober auf gange Befange be-

gieben '), eben so wenig popular werden wie bie Meinungen ber Chorizonten und andrer homerischer Reger. Denn fie hatten es nicht bloß mit eingewurzelten geschichtlichen und jum Theil afthetischen Grrthumern und Migverftanbniffen zu thun, fonbern vornehmlich mit religiofen Borurtheilen, und biefe fchutten alles Unhomerische in bem homeros felbft gegen bie bescheibensten und unwiderlegbarften 3weifel ber Rritik mit ben= felben Baffen, welche jebe Gilbe unferer Bibel, als driftliches Bolfseigenthum, bewachen.

Die Gelehrten aber, wenn wir eine folche Menschenklaffe ichon vor Ariftoteles und ben Alexandrinern in Griechenland suchen burfen, ober biejenigen, welche bie homerischen Gebichte und ihren Berfaffer zu Gegenständen geschichtlicher, mythologifcher, afthetischer ober auch philosophischer Untersuchungen gemacht haben 2), entfernten fich, je gelehrter fie eben murben, immer besto weiter von bem lebenbigen Berffandniffe bes alten Befanges und vergagen, an bem Gefchriebenen haftenb, bie nothwendigen und naturlichen Eigenschaften und Bedingungen bes Gefungenen. Überhaupt aber murbe ber Beift bes homerifchen Gefanges von ber Beit an erft recht migverftanden, feit= bem die Ilias und Donffee mehr gelesen als rhapsobirt wurden, und biefe Ubergangsperiode ift bas Beitalter bes De= rifles. Der rhapsobische Vortrag erhielt immer noch bie Erinnerung an einzelne, felbständige Gefange lebendig; aber ein Band ober ein Raftchen umschloffen eine ganze aufgeschriebene Ilias ober Donffee. Go blieben nunmehr nur noch Da= men und Titel, als Überbleibsel aus ber alten Gefangwelt,

<sup>\*)</sup> Xalenos nai Biaros.

<sup>1)</sup> Bekanntlich galt bie lette Rhapsobie ber Donffee nach bem Urtheile ber beiben großen Meranbriner, Ariftophanes und Ariftarchos, für einen fpatern Rachgefang bes homerifchen Gebichtes, und fie foloffen biefes mit 2. 296 bes breiundzwanzigften Buches.

<sup>2) 3.</sup> B. Theagenes von Rhegien, Unaragoras, Metroboros von Campfatos, Stefimbrotos von Thafos und vorzüglich bie Cophiften. Endlich gehoren auch bie erften Kritifer bes homerischen Tertes babin wenigstens Untimachos von Rolophon; benn von ben ftabtischen Rezenfionen ift es ungewiß, ob fie bem vorariftotelifchen Beitalter angeboren. 6. Wolf, Preleg. p. 175 suq.

in bem Buchstabenhomeros zurud, bie Borter Gefang und Gefange ), und die Überschriften ber einzelnen Rhapsobien; aber auch biese Benennungen verloren ihre naturliche Rraft, sobald bie schreibenden Dichter bas Singen zu einer teeren Redensart herunterbrachten. Man kann also wohl annehmen, baß, obgleich bis zu ber Epoche ber aristotelischen Poetif 2) bie Mehrheit, "Επεα, in der Benennung der Ilias und Donffee gewöhnlich blieb, und neben ihr die urfprungliche Einheit der einzelnen felbständig betitelten Gefange die Ent= stehung bieses Sprachgebrauchs von "Enog und "Enea leicht hatte erklaren fonnen, bennoch eben bie Gewohnheit ber Benennungen bas Nachbenken über bas Berhaltniß biefer Ginbeit zur Mehrheit unaufgefordert ließ 3). Mit der Idee der Gin= beit und Ganzheit ber beiben homerischen Gebichte bangt aber bie Ibee eines Dichters berfelben ungertrennlich jusammen, und diese hatte sich ohne Zweifel schon fruber festgesett, als jene. Denn bie alte Personififation von Schulen und eigen= thumlichen Bestrebungen ganger Zeitalter, welche ben Some= ros zu einem Gesammtheros ber alten ionischen Epit gemacht hat, legte wohl schon vor der Niederschreibung ber Ilias und Donffee ben Grundstein ju biefem Glauben. Naturlich aber unterschied sich ber altere Glaube von bem fpateren baburch, baf jener zwar eine große Maffe von Gefangen, und barunter vornehmlich bie Beftandtheile ber beiben nachmals gufam= mengebundenen epifchen Korper, bem Namen bes Someros, als eines Einzelwesens, aufburdete, ohne ihm jedoch, wie biefer,

vie lange Verkettung berselben unterzuschieben, die bem Geiste seiner Kunft und Welt in jeder Richtung widerspricht. Wie sollte man auch vor der solonischen Zusammenreihung auf einen folchen Glauben gekommen sein?

Aristoteles war es, welcher die Idee der Einheit und Ganzheit der beiden epischen Vereine, der Ilias und der Dopsse, zuerst nach Gesetzen des Geschmacks für immer sest begründete, und aus der schriftlichen Gestaltung und Zusammengliederung derselben eine eigene Kunstgattung, die Epopoe, herausbildete. Die Gesänge, "Eng, wurden durch seine Poetif ein episches Gedicht, Enonoitu"), und das Gewächs der Natur ein Werk der Kunst. Und so ist denn derselbe Mann, dessen poetische Kunstgesetze die alte und neue Welt so viele Jahr-hunderte lang in tyrannischen Fessen gehalten haben und zum Theil noch halten, auch der eigentliche Ansührer der alten und neuen Misverständnisse und schiesen Ansührer des homerischen Gesanges. Unsern Vaterlande war es ausbehalten, die Geschmackslehre und die Alterthumswissenschaft von beiden zu befreien.

Sehr richtig bemerkt Friedrich Schlegel2), daß Arisstoteles, bem es bei aller Scharfe seiner Kritik boch an mahsem Sinn fur ben alten Naturgesang fehlte, sich burch ben allgemeinen Hang seines Zeitalters, die homerische Poesse zur Tragobie zu beuten, verleiten ließ, in der Ilas und Obusse

<sup>1)</sup> λοιδή und was damit zusammenhangt, und die spatern Benennungen "Επεα und 'Ραψωδίαι.

<sup>2)</sup> Bon Aristoteles andern auf die homerischen Gesange bezüglichen Berken haben sich nur Fragmente von geringem Umfange in den Schotlien erhalten. Wir meinen die Anoghuara eder Upoblhuara Ounqueau und die Anoghuara nonguea.

<sup>3)</sup> Freilich wird auch der Unterschied der Einheit und Mehrheit, \$\tilde{\pi}\_{0.05}\$ und \$\tilde{\pi}\_{0.07}\$, nicht immer genau gehalten und durch Gegenstäge hervorgehoben; sonst hatte auch der verstockteste Grammatiker wohl endlich darauf kommen mussen, zu fragen: warum heißt die Doloneia oder die Patrokleia \$nos und die Flias \$\tilde{\pi}\_{0.07}\$?

<sup>1)</sup> Das Wert Enonoia ift bekanntlich nicht etwa von Aristoteles gebilbet ober zuerst zur Benennung der homerischen Gedichte gebraucht worden. Schon Geredot (II. 116) bedient sich desselben in der Bedeutung von epischer Poesie; aber durch Aristoteles ward diese Bort ein Kunstwort, zur Bezeichnung der von ihm aus der Tias und Odnsse abgezogenen Gattung der erzählenden Poesie. Mit dem Artheit des Verk. über Aristoteles und seine Darstellung des Plans und der Kunst der Tias und der Odnsse ist vergl. Nitzsch, de Aristotele contra Wolsianos, s. de carminidus cycli Trojani recte inter se comparandis disputatio. Kiliae 1831. nebst einzelnen Bemerkungen dest in dem Art. Odnsse in der Algem. Encyklop., wie S. 397. 399. (Plan und Gang der Odnsse, auch vor den erktar. Anm. zur Od. Ah. 2.

<sup>2)</sup> Gefchichte ber epifden Poefie zc. Berte, B. III. S. 102 ff.

Gebichte zu erkennen, die eine einzige handlung in ihrer Banz beit als Gange barftellten. Die eben mit Rraft und Berrlichkeit in bas Leben getretene Tragobie suchte baburch auch bie Glorie einer alterthumlichen Begrundung ju gewinnen, bag fie fich an die epische Poefie, und namentlich an die homerische, anknupfte. In biesem Sinne nannte Afchylos feine Trago. dien Broden von bem großen Gastmable bes Someros 1); und ein gewiffer Jonitos behauptete: Sophofles allein fei ein Schuler bes homeros 2). Daber benn vornehmlich bie Ilias fo haufig als Tragodie bezeichnet wird, die Donffee zuweis Ien als Romobie, bei Ariftoteles aber beibe zur Tragobie, ber Margites hingegen zur Komobie geordnet werden 3). Plato ift Ariftoteles Borganger in ber Busammenftellung ber epi fchen und bramatischen Poefie unter bas Grundgeset einer Ginbeit und Gangheit ber Sandlung, obgleich er fich weniger bestimmt, als fein Schuler, baruber ausspricht 1).

Übrigens geschah zu Ehren der neuen Tragodie in dieser Unknüpsung derselben an die alte homerische Poesse nicht mehr, als was vor ihr der Inrischen Kunst, der Geschichte, theilweise der Philosophie, und nach ihr der Rhetorik gegonnt wurde, nämlich den Homeros als ihre Grundlage und Urquelle geltend zu machen b. Und allerdings ist die homerische Poesse ihrer Natur nach so allgemein, daß man nur einseitig zu sein braucht, um in ihr jede einseitige Richtung zu sinden und zu versolgen, und wer den Homeros den größten Tragiker nennt, hat eben so sehr oder so wenig Recht, als wer in ihm den größten Geschichtschreiber, Philosophen oder gar Panegyriker erkennt.

- 1) Athen. VIII. p. 357 sqq.
- 2) Vita Sophocl.
- 3) G. ben gwolften Abichnitt ber zweiten Abtheitung.
- 4) De Rep. III. p. 392 sq. X. p. 598. d. p. 605. c. p. 607. a. Phaedr. p. 268. c. d. Un Nachsprechern bes Ptato und Aristotetes sehtt es nicht, bis in die Scholien hinein. S. z. B. die rhetorische Schrift, Piutarch's Leben des homer, gegen Ende, Eustathios in der Einl. der Ilias und die Schol. Venet. ad II. a. 332.
  - 5) Debr hieruber bei Fr. Collegel. 1. c. G. 92 ff.

Ariftoteles behauptet, Die Epopoe, als beren bochfte und reinste Mufter er bie Blias und Donffee aufftellt, untericheibe fich von ber Tragobie nur burch Umfang und Metrum 1). Demnach fieht er in ben beiben homerifchen Bebichten: voll: ftanbige Darftellungen einer einzigen Sanblung. Batte er boch nachgewiesen, wie eine folche Ganzbeit und Gin= beit in ber Glias und Obpffee gehalten fei! Uber barüber schweigt er fast gang, ober berührt nur unklare Allgemeinheis ten 2). Bas von ben homerischen Epopoen in die tragische Einheit nicht hineinpaffen will, bas schutt er burch bie Privis legien einer vielseitigen Musbehnung, einer episobischen Ubmeis dung von bem Faben ber Erzählung jener Sanblungseinheit und anderer epischer Eigenthumlichkeiten. Much fehlt es in ber nahern Musfuhrung ber Parallele feiner epischen und brama= tischen Einheit nicht an einigen Wiberspruchen, 3. B. in ber Unerkennung einzelner felbständiger Theile in ber Ginbeit ber Blias und Donffee 3), und in ber Abweifung ber epischen Busammenfügung im tragischen Gebicht 4).

Wie dem aber auch sei, so ist nicht zu leugnen, daß die aristotelische Kunstregel für die Epopoe, abgezogen aus einer unnatürlichen Zusammensügung einzelner natürlicher Gesänge zu einem künstlichen Ganzen, die Quelle aller Irrthumer, Misverständnisse und Fehlgriffe geworden ist, welche dis in die neueste Zeit den Inhalt der Theorie und Geschichte der epischen Poesie ausmachen. Die Unsicht der homerischen Poesie ist aber durch sie ganzlich verrückt worden. Denn, abgesehen auch von dem Borurtheile, welches die Parallele zwischen Epos und Drama erzeugte, so ist durch Aristoteles Theorie das Un-

<sup>1)</sup> In ber Bestimmung bes Umfangs folgt er feinem allgemeinen Gesete ber Schonheit, und verlangt bemnach, bag Anfang und Ende einer Epopbe zusammen überschaubar sein muffe.

<sup>2)</sup> Seine Inhaltsanzeige ber Obnste im 17. Kapitel ber Poettk giebt allerdings ben Kern bes Gebichts recht gut an. Aber wie Bieles gehört in die Episoben, wenn die Einheit der Pandlung nach bieser Inshaltsanzeige behauptet werden soll!

<sup>3)</sup> Poet. c. 26 gegen Enbe.

<sup>4)</sup> Poet, c. 18.

naturliche und Ungulangliche ber pififtratischen Busammenfügung ber beiden epischen Korper als Runftgeset geheiligt morben, und bas naturgemaße und Unwillfürliche bes ursprünglichen Gefanges wird ju funftlichen Absichten binaufgeschroben. Und folche Gefete blieben in ben folgenden Sahrhunderten bem griechischen Bolfe und feinen Nachahmern einzige Richtschnur fur bie epifche Runft, Gefete, von benen man fagen fann, bag ber Bufall ber Bufammenftellung naturlich getrennter, aber burch gleiche Ratur leicht fo ober anders vereinbarer Theile, und bas Migverftandnig, welches biefe Bufammenftellung fur ursprunglich erkennt und baburch bie Ratur gur Runft, ben Gefang ju Schriftstellerei und bas Rothwendige ju einer willfürlichen Bahl macht, fie erzeugt haben. Bas bei einzelnen Gejangen aus einem Fabelfreise, welcher, als Rreis, feinen Unfang und fein Enbe bat, naturlich und unumganglich ift, namlich bas Schweben in ber Mitte und Fulle ber umringenben Sage, bas junmittelbare, unvorbereitete und einleitungslofe hineinfallen in die handlung, bas episobifche Ubschweifen, bas eigentlich bier fein Abschweifen genannt werben fann, wo feine Ginheit ber Sandlung ober bes Belben eine bestimmte Linie des Fortschreitens giebt, biefes Mues wird burch die aris ftotelische Theorie ju Runftgesegen gestempelt. Und biefe merben balb von griechischen und lateinischen Dichtern, gludlicher und ungludlicher, in Musubung gefett. Golde Berte befeftigen bann bas Borurtheil bes Geschgebers. Denn je mehr bie aus ben homerischen Gebichten in ihrer pisistratischen Bufammenstellung abgezogenen Regeln in gangen Runstwerken beobachtet werben, befto mehr zeigt fich bem vergleichenben Blide auch in jenen bie ariftotelische Ginheit und Bangheit \*).

## Siebenter Abschnitt.

Die homerischen Gefange in ihrer Bereinigung.

Das aristotelische Migverstandnig über bie homerische Poefie ift, wie schon oben bemerkt, unter ben Alten und Reueren in ber Theorie bes Epos herrschend geworden und hat bie Be= schichte biefer Dichtungsart größtentheils gestaltet. Wie menia einzelne Widersprüche gegen die allgemeine Meinung von der Einheit und Gangheit ber beiben Gedichte und ber Person bes Homeros, als ihres Dichters, in und nach bem alerandrini= schen Zeitalter Ginfluß und Ehre gewinnen konnten, ift ebenfalls an vielen Stellen biefer Untersuchungen gezeigt worden. Nun aber tritt uns die gewichtige Frage entgegen: wie gestal= teten fich bie einzelnen homerischen Gefange zu einer Ilias und Donffee? Wir konnen gwar biefen Gedichten jene arifto= telische Ginheit der vollständigen Sandlung keinesweges que schreiben; aber eben so wenig burfen wir in ihnen einen gemiffen Bufammenhang ber Theile, ein gegenscitiges Mufnehmen und Ergangen, eine naturliche Aufeinanderfolge verkennen. Bir bemerken allerdings mancherlei in beiben Bebichten, fleis nere Stellen und gange Mhapsodien, welche ohne Nachtheil, ja zum Bortheile ber Ginheit einer vollständigen Sandlung. ausgemarzt werben konnten; wir konnen keinen Unfang und feinen Schluß in ber Ilias entbeden, mogen wir die Ginbeit berfelben in einem Selben ober in einer Sandlung fuchen, und die Dopffee endlich mußte, felbst nach der aristotelischen Inhaltsanzeige ihrer Sandlung \*), mit ber vollbrachten Rache

<sup>\*)</sup> Die Spateren haben bie ariftotelischen Migverständnisse bebeutend überspannt. Die Bergleichung ber homerischen Gebichte mit der Uneis trug Stoff vollauf zu neuen schiefen Paralleten herbei. Eustathios in der Einleitung zur Obyssee sagt, es sei eine epische Schönheit, wider die Natur in der Mitte anzusangen, und bei Sieero heißt, bas Erste zulest erzählen, homerisch. Cic. ad Attic, I. 16.

<sup>\*)</sup> Poet. c. 17. Bergleiche B. Tierfch, Urgestalt ber Obpffee. S. 24 ff. Bahrscheinlich erkannte alfo Aristoteles bie Unachtheit bes Schluffes ber

94

bes Donffeus an ben Freiern Schließen. Dagegen muß aber wieder eingestanden werden, daß der fleine Rreis ober ber Rreisabschnitt, welchen bie beiben Gebichte in ben beiben gro-Ben Sagenfreisen bes trojanischen Rrieges und ber Beimkehr ber griechischen Selben aus bemfelben beschreiben, wenigstens feine Lude, nichts Studhaftes und fich im Großen Wiberfprechendes zeigt. Sollen wir alfo annehmen, bag biefer Bufammenhang von ben Diaffeuaften bei ber pififtratischen Samm: lung ber homerischen Gefange erft gemacht worden sei? Da: burch mare bas Bie ber erften Frage nicht beseitigt, und wir mochten in der Behauptung diefer Unnahme wohl in den Irr: thum verfallen, die naturliche Schopfungsfraft bes epischen Gefanges in feiner Beit und feinem Bolke mit einer fpaten funftlichen Nachahmung beffelben in einer Belt zu verwechseln, für welche ber eigentliche Lebensgeist bes Epos schon erftorben war. Einzelne, ihrem poetischen Gehalte nach nicht bedeutenbe Stellen von geringem Umfange konnten in bem Beitalter bes Solon und Pififtratos, und auch wohl noch fpater, jum Behufe einer glatten Berbindung ber jusammenzufügenden Theile gedichtet werben; man konnte bamals Gefange trennen und in bie baburch entstandenen 3wischenraume anbre Stellen aus andern Gefangen einfugen, um badurch ben Bufammen: hang ber neuen Gebichte zu forbern; man mag auch zu gleis chem 3mede einzelne Stellen und Berfe gestrichen haben: aber große verbindende Theile konnten nicht mehr geschaffen werben; gange Befange konnen nur aus ber Zeit und Belt bes Gefanges berruhren\*). Die Diafkenaften werden übrigens um fo meni-

Obyssee, wie die beiden Alexandriner, an. [Riesch, Artik. Obyssee, Allgem. Enlystop. S. 399: "Das Zeitalter des Aristoteles las auch das Zweiselhafteste des letten Theiles der Obyssee als homerisch. Aristoteles setlich braucht die Epitome des Apologs (XXIII, 310—330.) in seiner Rhetorik III. 16, 7. als Muster bündiger Uebersicht dessen, was schon vorher ausschricht vorgetragen worden ist 20.11 D. Herausg.]

\*) Das von ben beiben Alerandrinern Ariftophanes und Aris ftard ausgeworfene und von Ariftoteles mahrscheinlich nicht anerkannte Schusftuck ber Oboffee ist hier wohl als einzige Ausnahme zu nensen, und biefes macht sich auch beswegen selbst bem oberflächlichen

ger verlegen gewesen sein, verbindende und ausstüllende Stellen in ihre Ilias und Obyssee einzuweben, da sie solche fast überall aus homerischen Versen selbst zusammensehen konnten. Denn die eintdnige Gleichmäßigkeit des epischen Gesanges bringt es mit sich, daß die vielen häusig wiederkehrenden Darskellungen von Versammlungen, Kämpsen der Menge oder unbedeutender Streiter, Abendmahlzeiten, Spielen, Sendungen, Aufgängen und Niedergängen der Sonne und bergleichen mehr sich beinahe immer derselben Worte und Bilder bedienen, ohne nur im Geringsten durch Wechsel interessant werden zu wollen. Daraus läßt es sich wohl erklären, wie es vielen späten Rhapsbeden und selbst den Diaskeuasten möglich sein konnte, im Geiste des alten homerischen Gesanges hier und da auszusüllen und zu ergänzen. Ihre Verse waren meist nicht mehr und nicht weniger, als homerische Gentos.

Es kann aber nicht in Zweisel gezogen werben, daß in der Natur der homerischen Gesänge selbst ein gewisser Zusammenhang im Großen gegründet ist, und daß sie, ohne zwar die künftliche Absicht zu versolgen, zwei durch die Einheit einer vollständigen Handlung geschlossene Ganze zu bilden, sich doch, vermöge ihrer ursprünglichen Gestaltung, etwa so aneinander reihen wie die Romanzensammlungen der neueren Poesie, vorznehmlich die spanischen, welche in mehreren selbständigen Liedern Szenen und Thaten eines Kampses oder eines Helden sichtlern. Indessen ist diese Vergleichung doch nur einseitig und kann leicht misverstanden werden: denn der Ansang und Schluß solcher Romanzensammlungen, z. B. der bestanntesten vom Cid, sind doch immer abschließender, als in der Ilias und Odyssee, und der Zusammenhang der sehr kleinen Lieder ist ursprünglich schon mehr gemacht, als entstanden.

Unfre Unficht von bem ursprunglichen Busammenhange ber homerifchen Gefange ift folgende\*). Benn ein ganges Jahr-

Renner ber homerischen Poesie und Sprache als unhomerisch bemerklich. Roch Spohn's treffticher Arbeit über biefen Begenstand bebarf es bier teiner naberen Ausführung unfrer Andeutung.

<sup>\*)</sup> Bgl Fr. Schlegel's Befchichte ber epifchen Poefie, achtes Rapitel.

96

hundert') in einer und derfelben Gangerschule und bemnach in einer Grundweise einen ober zwei Sagenfreise, welche bie lebendigsten und beliebtesten ber Zeit sind, beschreibt, so lagt fich mohl erwatten, bag auch bie einzelnen Gefäuge beffelben fich zu größeren und fleineren Rreisen, unbeschadet ihrer besonbern Gelbständigkeit und ohne alle kunftliche Absicht, gusam= menschließen. Bald knupft bie Verson eines Belben, balb eine That ober Begebenheit, welche zu weit ift, um fich in ben Umfang eines Bortrags einzwängen zu laffen, mehrere Befange zusammen, und die Neugier ber Horer, wie die in ber vollen Sage ichwebende Begeifterung bes Sangere, leiten naturlich immer zu ben abgeriffenen Saben guruck und bulben feine gude in bem epischen Rreise ber Gefange. Aber freilich wird biefer naturliche Zusammenhang niemals genealogisch ober ftreng chronologisch werben, wie ber in ben spatern Cyflifern, beren geschichtliches Verfahren bem Charafter ber alten epischen Poefie schnurgerade widerspricht. Der Zusammenhang jener alten Gefange ift ein poetischer, welcher ohne abschneibenbe Bezeichnung eines Unfanges und Schluffes, aus bem Mittelpunfte bes großen Sagenkreises bervorgeht, und sich ohne befimmte genealogische ober chronologische Richtung, abwechselnd bald nach diefer, bald nach jener Seite, in bemfelben bewegt und verbreitet. Aber eben barum, weil Mes von einem Mittelpunkte aus beschrieben wird, hangt auch Alles in biefem Mittelpunkte gusammen. Der Cykliker hingegen loft bie Umfangslinie bes Kreises ab und macht fie zu einer geraden Linie, die er nun in feiner Erzählung vom Unfangspunkte bis jum Ende verfolgt.

Wenn wir uns von dem spater angesügten Prodmium der Ilias und von dem Borurtheile der aristotelischen Einheit nicht verführen lassen, den Born bes Uchilleus als vollständige Handlung bes ganzen Gedichts anzuerkennen?), so werden wir

feben, bag biefe Sammlung ber ilischen Gefange bie Thaten und Schidfale ber größten griechischen und trojanischen Selben und die Begebenheiten auf bem Dlymp, im Lager und in ber Stadt, welche auf ben Rampf ber beiben Beere und ihrer Unführer Bezug und Ginfluß haben, in einer Periode bes langen Rrieges barftellt, welche von biefer und jener Seite bie bochften Unftrengungen, Erfolge und Ungludefalle berbeiführte '). Diese Periode beginnt mit bem Musbruche bes 3wiftes zwischen Ugamemnon und Achilleus und schließt mit bem Tobe bes heftor. Denn burch biefen Tob hort bas Gleichgewicht gwis ichen ben Streitenben, wenigstens im Ginne ber Dichtung, auf, und somit hat auch bie heroische Glorie ber Ichaer, und namentlich bes Uchilleus, mit Bektor's Falle ihren Gipfelpunkt erreicht. Ginen andern Busammenhang zwischen ben Gefangen ber Ilias miffen wir nicht zu entbeden, und es fteht fogar noch zu beweifen, ob alle Gefange, beren Bereinigung unfre Ilias gebilbet hat, ursprunglich in bie eben bezeichnete Periobe ber Beit bes trojanischen Rrieges geboren, namlich in bie menigen Tage zwischen bem Musbruche bes 3wiftes ber beiben Konige und bem Tobe bes Bektor. Allgemeiner Ratur und ohne alle Berührung mit ber Beit und Sandlung ber Ilias ift ber Schiffstatalog, welcher als Ginleitung vor jedem epischen Gebichte fteben fonnte, welches frubere ober spatere Perioden des trojanischen Rrieges umfaßte; und bie Dolo= neia, welche nach fichern Musfagen ber Alten nicht in ben Rreis ber Ilias geboren, fondern ein eigenes fleines Epos bilben foll, ift freilich in eine Nacht ber Ilias eingeschoben: aber bie vorhergehenden und nachfolgenden Tage wiffen auch nichts von ihr?). Eben fo konnten manche Rampfe ber einzelnen

<sup>1)</sup> Alfo etwa von ber Mitte bes gehnten Sahrhunberts bis in bas Beitalter bes Lykurg hinein.

<sup>2)</sup> Diefer Jorn, in Berein mit bem Aufgeben beffelben, nimmt etwa ein Biertheit ber Ilias ein, Alles bazu gerechnet, was im himmel und auf Erben mit ibm in nothwendigem Jusammenhange steht.

<sup>1)</sup> Rach II. 8. 295 und w. 765 gehört die Handlung der Ilias in den Lauf des zehnten Kriegsjahres, und wahrscheinlich haben die Ordner des Gedichtes auch die Idee an eine Zahreszeit, den Sommer, sestgethalten. S. Wood. p. 227. Das Austreten der Flüsse in II.  $\varphi$ . erinnert jedoch an den Herbst, und aus II.  $\xi$ . 346—351 haben Einige auf Früssingszeit geschlossen. S. Clarke und Ernesti ad II.  $\alpha$ . 425. Heyne, Excurs. I. ad II.  $\sigma$ .

<sup>2)</sup> Die wenigen Unspielungen auf ben Born bes Uchilleus in bem

Belben leicht und mit wenigen gang unwesentlichen Beranbe. rungen in einen Rreis versett werben, welcher eine frubere Periode bes Rrieges beschriebe; wie sich benn überhaupt bie Apioreiai und Maxai am beutlichsten als felbftanbige Befange fund geben, ohne bag wir besmegen behaupten wollen, bie aanze Ilias fei aus lauter folchen Theilen gufammengefett. Denn bas ftrenge Fesihalten einer Perfon ober einer Bat= tung von Thaten und Begebenheiten ift ebenfalls mehr coflifd, als bomerisch.

Der Bufammenhang, ober, wenn man ihn fo nennen will, bie poetische Ginheit ber Donffee, ift, ber Ratur ihres Gagenfreifes gufolge, überfebbarer und leichter nachweislich, als in ber Blias. Dennoch fann gar Bieles aus ber Douffee binweggenommen werben, ohne biefen Bufammenhang ju ftoren, 3. B. bie erften vier Gefange mit ber vorberften Salfte bes funfzehnten '). Freilich geben biefe Stude eine Urt von Ginleitung ju ber Beimfehr und Rache bes Dopffeus, und bilben insofern bas Lotal und bie Generie fur bie folgende Saupthandlung aus. Die homerische Poefie bedarf aber einer folchen Einleitung nicht: in ber Blias fehlt fie ganglich, und es wird in bem erften Gefange berfelben faft eben fo viel Beographifches, Geschichtliches und Genealogisches über ben trojanischen Rrieg und beffen helben vorausgefett, als in einem ber mittleren. Ja felbst bie bezeichneten Gefange ber Dopffee find als Ginleitung fo wenig genugend, baf fie, ohne Sulfe bes Proomiums, recht eigentlich wie eine Fortsetzung anbeben2), und bie Namen

erften Theile biefes Befanges muffen wir bann als biafteuaftifche Arbeit ansehen. Beftor's Berfprechen, bem Dolon bas Gespann bes Achilleus jum Lohne ber nachtlichen Runbichaft zu geben, icheint in ber That barauf hinzubeuten, bag bie Doloneia in eine Periode bes Rrieges gebort, welche ben Achilleus noch unter ben Rampfenben hatte.

Troja, Donffeus, Sthata, Penelope, Dangia u. a. m. als bekannt aus bem Borigen voraussegen. Go werden wir nach wenigen Berfen, die uns feinen feften Stand auf Erben bereitet haben, in den Dlymp geführt, wo wir uns erft allmalig orientiren. 3ch frage, ob eine mit ber Gotterversammlung bes funften Gefanges, einer unveranderten und baher überfluffigen Bieberholung ber erften, anfangenbe Dbuffec weniger ober mehr Unspruche an ihre Borer auf Bormiffen ber zu erzählenben Sage macht, als bas Gebicht in feiner jest gultigen Bollftanbigkeit? Gewiß konnte auch bas Proomium, wenn man es als ursprunglich beschuten wollte, auf bas paglichste mit jenem Unfange in Berbinbung gefeht werben. Dems nach ift alfo an bie Absicht einer einleitenden Grundlage fur bie Saupthandlung in ber Donffee nicht ju benten; und wie ihr Unfang, fo fann auch ihr Schluß, ohne Rachtheil bes Bufammenhangs ober ber Ginheit und Gangheit bes Gebichts, hinweggeschnitten werben, und bag bie alerandrinischen Rritifer das lette Bagftud wirklich vollführt haben, ift ichon ofter ermahnt worben \*).

Die homerifchen Gefange in ihrer Bereinigung.

Der Sauptgefichtspunkt, welchen wir bei ber Betrachtung bes Busammenhanges ber homerischen Gefange niemals verlie= ren burfen, zeigt babin, bag bie Ilias und Dopffee feinesweges zufällige und willfurliche Busammenwurfelungen einzelner Bejange find, welche vor ihrer fchriftlichen Bereinigung burchaus feine Berührung ober Bermandtschaft mit einander gehabt, fondern welche ihren gangen Busammenhang ber verfalfchenben Arbeit ihrer Sammler und Diaffeuaften ju verbanfen hatten. Bielmehr schließen fie fich, ihrer Ratur, ihrem Ursprunge und ihrer Fortpflanzung gufolge, ju zwei Kreifen

sich, ale folde, an fruhere Nooror anschließen. Rur in ber Sage ift baher eine Unknupfung gegrundet, und auf biefe beutet bas Evoa bes Unfange ber Donffee.

\*) Richt, baf fie ben Schluß in ben Gremplaren bes burch fie rezensirten Tertes megließen, - bas hatte fich mohl bas Publifum nicht gefallen laffen, - fondern fie bezeichneten ihn nur bestimmt als unhome: rifch. Ariftarch's Abtheilung ber beiben Gebichte nach ben 24 Buchftaben bes Miphabets wiberfpricht ichon genugfam ber erften Borausfegung.

<sup>1)</sup> Dber wenigstens bie Reifen bes Telemad. Jeboch fcheint ein urfprunglicher Bufammenhang zwischen biefen Reifen und ben Begebenbeiten auf Ithata nach Dopffeus Rucktehr obzuwalten. Rur bie Ergablung ber Irrfahrten bes belben bilbet ein gang in fich abgeschloffenes Epos.

<sup>2)</sup> Jeboch muffen mir nicht glauben, baß bie Befange ber Dbnffee

zusammen, ohne jedoch — bies ift eine hauptrucksicht — funftliche Ganze im Sinne ber aristotelischen Theorie bilben zu wollen.

Dag bie Rhapfoden feit bem Gefete bes Golon und bie Sammler und Diaffeuaften unter Pififtratos in Underungen, Berbindungen, Trennungen und Berfetjungen nicht eben febr frei und gewaltsam mit ben alten homerifchen Gefangen geschaltet haben, geht unter andern auch baraus hervor, daß fie noch fo manche Spuren von Fugen und Luden in ihrer Arbeit gelaffen, und nicht einmal alle Wiberfpruche ber einzelnen Bes fange unter fich in ben beiben gangen Gebichten gehoben haben 1). Uberhaupt aber hat fich, wie wir schon oben bemerft haben, bie Busammenfugung ber homerischen Gefange ju einer Glias und Dopffee wohl allmalig und ichon von dem Zeitalter des Someros und ber Someriben an gleichsam wie von felbft gemacht. Solon's Befet und Pififtratos Niederschreibung ermei: terten und befestigten ben bertommlichen Berein, aber fie er-Schufen ibn nicht erft nach ihrer Willfur, und bas Nachhelfen ber Diaffeuaften grundete fich vielleicht fchon auf ben Glauben an einen urfprunglich burchgangigen und fpaterhin bier und ba zerriffenen Bufammenhang ber alten Gefange?). Denn mas fich von biefen Gefangen ber homerifchen Schule als bas Borzüglichfte und baher mit des größten Dichters Ramen Gefronte in bem Munde ber Ganger und Rhapfoben nach bem Beitals ter ber Schrift hinuberrettete, mar ohne Zweifel fcon febr fruhe als ein geschloffener Rreis bes Beften in einem gemiffen Bufammenhange fortgepflangt worben, und eine eigene Rafte, bie homeridenschule, erfcheint und als Bachterin und Ordnerin biefes Schapes. Man nahm auch vielleicht fcon vor ber Rieberschreibung ber Ilias und Douffee manches schwachere und armere Gefangftud als homerifch in diefe Rreife auf, eben um feine großen Buden in benfelben ju haben; und gewiß ichloffen fich wenigstens anfanglich mehrere Rhapfobien, ihrem Inhalte

nach, zu kleineren Ganzen, bie man Rhapsobiengruppen nennen konnte, zusammen. Dergleichen bemerken wir vornehmlich in der Odyssee, z. B. die Gruppen der Reisen des Telemachos, ber Selbsterzählung des Odysseus von seinen Irrfahrten, der heimkehr und Rache des helden zc. 1)

Beniger auffallend bemerklich find folche Rhapfobiengrup: pen in ber Ilias, welche ihrem Stoffe nach vielfeitiger, verbreiteter und abschweifender ift, als die Donffee. Dennoch bilben bie großen Sauptichlachten in ber jegigen Unordnung abn= liche Abschnitte. Aber es scheint, daß bie schriftliche Busammenfugung manche alte Rhapfodiengruppe ber ilifchen Gefange, burch Trennungen und bazwischen geschobene Theile einzelner felbftanbiger ober aus andern Gruppen berausgeriffener Stude, aufgeloft habe, um bem gangen Gebicht eine burchgangige Beitrechnung zu verschaffen 2). Go hat vielleicht ber Born bes Uchilleus und feine Musfohnung mit ben bedrangten Griechen: fürsten eine Rhapsobiengruppe gebilbet, welche bis zu bem Lobe bes heftor gereicht haben mag, und bie Patrofleia scheint, wie schon oben bemerkt worben ift, ben fechgebnten, fiebzehnten und breiundzwanzigsten Gefang nach ber jegigen Abtheilung entweber als ein felbständiges Epos, ober als folche Gruppe umfaßt zu haben 3).

- 1) Solche Rhapsobiengruppen subren auch auf die Unterscheibung mehrerer Sanger, namentlich in ber Isias; und es gehört eben kein hoher Grab von kritischem Scharfblicke bazu, um die vorlegte Rhapsobiengruppe bieses Gebichts (vom elsten Gesange bis zum Schlusse bes achtzehnten) mit ihrem Gtanze und ihrer Fülle von der Schlusgruppe zu sondern, des ren Ton matter und beren Darstellung viel kompendioser ist. Dehr dars über im neunten Abschnitte bieser Abtheitung.
- 2) So erfahren wir z. B. aus ben venezianischen Scholien zu II. C. 119, baß die Episobe von Glaukos und Diomebes nach Einigen in eine andre Stelle ber Itias einzuschieben sei. Bergl. Depne zu dieser Stelle, und was bei uns über die Aogrese Aogundovs im britten und achten Abschiltte ber zweiten Abtheilung gesagt worden ist.
- 3) Inbessen gehort ber breiundswanzigste Gefang wohl nicht bem Sanger ber beiben anbern an, und wir haben beswegen bie Patroflesa lieber als Gruppe, benn als ein Epos zu betrachten. Bergl. henne zu Il. \psi. 257

<sup>1)</sup> G. ben achten Abschnitt biefes Buches.

<sup>2)</sup> Bon biefem Glauben ift ber ariftotelische an eine Runfteinheit ber beiben Gebichte noch fehr verschieben.

Enblich ift auch noch zu bebenten, bag in bem Zeitalter bes Solon und Pififtratos bie homerischen Gefange, als folche. als die Berte eines Someros, in bem größten Theile Rleinafiens und Griechenlands, und namentlich auch in Uthen, schon zu befannt und geehrt maren, als bag bie Sammler und Diaffeuaften es bamals hatten magen und burchfeten tonnen, bedeutende und gewaltsame Beranderungen in benfelben nach ihrer Willfur zu machen. Ginzelne Berfe, verbindende Stellen von allgemeinem, wenig hervorstechenbem Inhalt, und Berfetungen in ber alten Aufeinanderfolge, ber Gefange ließ man fich in ber neuen Bufammenordnung wohl gefallen: aber gewiß nicht mehr, feinen gang neuen Gefang, fein Berauswerfen eines alten bekannten. Sonach scheint es uns, bag bie Bereinigung und Reihenfolge ber Gefange ber Ilias und Donffee, wenn wir über Gingelheiten hinwegseben, fich schon viel fruber gestaltet haben, als in bem Zeitalter ihrer Rieberfcbreibung. Solon's Gefet und Diaffeuase unter Pififtratos vervollständigten und befestigten, mas bie Ratur ber epischen Gefange theils in fich trug, theils bie Beit burch beren Fort: pflanzung allmalig vorbereitet batte. Ariftoteles Theorie von ber Epopoe machte ben naturlichen Busammenhang ju einer Runfteinheit, und Ariftarchos gab biefer burch feine Bucherabtheilung endlich auch eine außere Symmetrie.

### Achter Abschnitt.

Spuren ber fpateren Busammenfugung ber bomeri= fchen Gefange 1).

Die alerandrinischen Kritifer haben, wie mir aus ben Scholien erfahren, manche Stellen in ben beiben homerifchen Gebichten als unachte Ginschiebsel bemerklich gemacht, benen wir es ansehen konnen, daß fie in keiner anbern Absicht eingeschoben find, als um eine ju fchroff und bart icheinende Berbinbung zweier Gefange zu ebenen ober zu glatten, zuweilen auch. um ben ganglich fehlenben Bufammenhang zwischen ben inein= anderzufügenden Studen ju bewerkstelligen. Wir erinnern juerst an die breizehn Berse in Ilias a (356 - 368), welche eine, wenn auch fehr lofe und ungefüge Berbindung zwischen ber Klage um ben Tob bes Patroflos auf Erben und ber Beftellung einer Ruftung fur ben Uchilleus in ber olympischen Schmiebe bes Sephaftos bilben2). Nehmen wir alfo an, baß

<sup>1)</sup> Bu biefem und bem vorigen Abschnitt vgl, Gottfr. Hermann, de interpolationibus Homeri (Opusc, Tom. V. p. 52 sq.). - Den Plan und Gang ber Dbyffee mit muthmaglider Radweifung ber großern Interpolationen f. vor Rigfch erflar, Unm. gur Bonffee Ih. 2. G. XXXII. ff. Bgl. Art. Obnifee in ber Mugem. Encyflop. S. 385 - 399. Mugerbem febe man Deff. Anmertungen gu ben einzelnen angefochtnen Stellen ber Dopffee, wie gu d, 620 sqq. u. a. D. herqueg.

<sup>2)</sup> Alfo zwischen ber Margoxleia und ber 'Onlonoita. Ueber bie Ungeschicktichkeit bes Diafteuaften, welchem wir biefe Stelle verbanten, ließe fich Bieles fagen, wenn nicht henne fcon alles Mogliche beigebracht batte.

eine Πατρόκλεια mit dem Berfe 355 abgebrochen wird, mag nun diefes Epos hier wirklich gefchloffen fein, ober ber breiundzwanzigste Gefang mit bagu geboren, wenn wir es als Rhapsodiengruppe betrachten wollen: fo ift menigstens bas Ginfallen bes neuen Epos, ber 'Onlonoita, als eines ju ber Rhapsobiengruppe ber Axillift geborigen Studes, in biefer Fuge gang beutlich ju bemerten '). Aber auch mit ben breigehn Berfen, welche die Fugenlude ausfullen follen, ift immer noch ein jaber und fpringender übergang vorhanden. Wir werden, ohne daß eine Lokalveranderung auch nur im Geringften angebeutet wird, von der Erbe nach bem Dipmp entruckt, und bort finben wir Beus und here beifammen, welche, nach einem überaus furgen Bortwechfel, eben fo fchnell wieder verschwinden; und nun ift bie Giene mit einem Binbewortchen flugs in bie Werkstatt bes Bephaftos übergespielt. Bier beginnt bie eigentliche Ondonoeta, vielleicht mit Weglaffung einiger felbftanbigen Unfangszeilen2), mit bem Berfe 369.

Ginen ahnlichen Sprung entbeden wir im vierten Gefange ber Donffee (620 - 624), wo wir ploglich aus bem ichonen Bechselgesprach zwischen bem Menelaos und bem Telemachos herausgeriffen und mit ber lofen Berbindung eines de nach Ithaka in bas mufte Treiben ber Freier verfett werben. 3mi-

S. beffen Observ. ad l. c. unb ad II. π. 432. Bgl. Wolf. Prol. p. 131. Roppen ad I. c. Merkwurdig ift es, bag ber Uebergangevere 356 in einer ahnlichen Fugenftelle II. n. 432 wieberholt gefunden wird, welche mit ber in II. o. forrespondirt. Daß bergleichen Ginschiebfel übrigens ålter find, ale Plato, geht hervor aus beffen Resp. III. p. 388 c.

1) Diefe Rhapsobiengruppe hat sich aber mahrscheinlich erft ziemlich fpat gebilbet. Denn bie 'Onlonoiia fest eine Runftfultur voraus, bie im homerifchen Beitalter weber unter ben afiatifchen Griechen, noch auch unter ihren barbarifchen Nachbarn gefucht werben tann. Mag man baber auch ber Phantafie bes Sangers alles einraumen , was bas Schilb bes Uchilleus zu einem Gotterwerte macht, fo fann boch eben biefe Phantaffe nur burch bas Unichauen abnlicher Menschenwerte aufgeregt worben fein, und biefe Rudficht zwingt une, bie 'Onlonoila zu ben fpateften Ginwuch= fen in die homerischen Gefange ju gablen. G. Heyne, Excurs. III. ad Il. o. henne verweist bie 'Onlanoita in bas Beitalter bes Solon.

2) Dber eines eigenen Probmiums.

ichen Sparta und Ithaka fteben jeht bie angegebenen funf Bindeverse, welche fich auf die zu Unfange bes Gefanges erwahnte, nachher aber gang fpurlos verschwundene Sochzeit im-Saufe bes Menelaos beziehen. Diefe gange Sochzeit aber halten schon einige Rritifer bes Ulterthums fur eine Interpolation. und als eine folche macht fie fich in ihrer vereinzelten und verbindungslofen Stellung und in ihrer Sprache und Poefie geltend genug '). In biefer Berbindung ift bie Bude, ihre Musfullung und die Ubficht bes zusammenfugenden Diaffeugsten noch mehr in die Mugen fallend, als in ber zweckloseren und ungeschickteren Fugenftelle ber Ilias. Die fonigliche Sochzeit, welche fo ploglich aus Aller Mugen und Ropfen geruckt ift. bag nicht einmal ber Bater bes Brautigams und ber Braut Diefes Doppelfeftes in feinem Saufe auch nur mit einem Borte gegen ben unerwartet aber willfommen erschienenen Zelemachos Erwähnung thut2), diese Sochheit will ber Fugenfuller, bem wir die funf Berfe (620-624) verdanken, in unfer Gedachtniß gurudfuhren, ebe er uns nach Sthafa überfpringen laft. Aber wir haben bas große Fest in ber That schon fo ganglich vergeffen, bag wir zweifelhaft find, ob wir ben Schmausapparat mit ben Biegen und bem Beine und Brote nicht gar fofort nach Sthata verfeten follen 3). Gewiß bricht also bas Epos ober die Rhapsobiengruppe von ben Reisen bes Telemachos mit bem Berfe 619 ab, um fich erft im funfgehn= ten Gefange wieder in ben Bufammenhang bes Bangen eingu= fugen. Dies ift um fo beutlicher nachzuweisen, ba bie zwischen Telemachos Unterhaltung mit bem Menelaos und feiner Ubfahrt aus Sparta eingeschobenen Gefange von bem Aufenthalte

<sup>1)</sup> Bon ben brei Berfen 17, 18 und 19 wird namentlich ergablt, baß Aristarch sie aus ber 'Oπλοποιία (604) herausgenommen und in bie Sochzeit eingeschoben habe. Dazu fugte er bie beiben vorhergebenben Berfe, beren alter Stand ober neuer Urfprung nicht angegeben wirb. Athen. IV. p. 180 sq. Wolf. Proleg. p. 263, 264. Bgl. B. Thierfch. Urgestalt ber Donffee, G. 59 ff.

<sup>2)</sup> Daher weiß biefer auch nichts von biefem Feste zu erzählen, wo er Bericht von feiner Reife abftattet. Od. g. 118 sqq.

<sup>3)</sup> S. Wolf. Proleg. p. 131 sqq.

Ich seinen bewirthenben Mann, ber uns burch tastige Freundschaft Lastige Freundschaft beuftige Freundschaft beut; benn gut bei Allem ist Ordnung. Traun gleich arg sind beibe: wer seinen verziehenden Gastfreund heimzukehren ermahnt, und wer den eilenden auschält. Bleibt er, so pslege des Gastes, und will er gehen, so las ihn ?).

Diese Rebe wurde trefflich als Antwort auf die Entschuldigung des Telemachos passen, mit welcher dieser die Bitte des Meznelaos, elf dis zwolf Tage dei ihm zu verweilen, adweist, so das also höchstens eine Nacht zwischen dem adgebrochenen vierten Gesange (B. 619) und der Fortsetzung desselben Spos im sunfzehnten verslossen zu sein scheint. Auf diese Weise unter sich verbunden, ohne in gemeinschaftliche Zeitrechnung mit den dazwischen geschodenen Gesängen zu treten, hinge das Spos von den Reisen und der Heimelber des Telemachos ohne Schwierigkeit zusammen 3). Wer sollte also hier nicht auf die spätere Zusammensetzung von

#### 1) Bielmehr fagt er B. 67:

Fern, Telemachos, fei's, bich langer allhier zu verweilen, Wenn bu nach Saufe bich fehnft.

Bu vergleichen ift auch ber Bericht bes Telemach von seiner Reise in Od. e. 108 sqq. und namentlich 148 sqq.

- 2) Od. o. 69 sqq.
- 5) Der neue Vorschlag bes Menelaos im sunfzehnten Gesange, ben Telemach selbst zu begleiten, wenn dieser noch weiter auf Erkundigung nach seinem Vater reisen wolle, scheint mir in keinem so bestimmten Widderspruche mit der Unterredung des vierten Gesanges zu stehen, daß man daraus auf eine ursprüngliche Arennung dieses und des sunfzehnten Geslanges schließen durfte. Denn obgleich Actemach dem Menelaos die Einladung, elf die zwölf Tage in Sparta zu verweiten, schon im vierten Gesange ausgeschlagen hat, so schließt doch wohl die Antwort des Reisenden auf jene Einladung die Moglichkeit nicht aus, diesen neuen Vorschlag angenommen zu sehen. Anderer Meinung ist Roes, p. 10.

bes Dbuffeus in Dgugla , feiner Abreife nach Scheria , feinem bortigen Bermeilen und feiner Beimtehr nach Ithata, einen überaus feltsamen und unerklarlichen Beitwiderspruch mit ber Reise bes Telemachos in ber Chronologie ber Donffee erzeus gen. Denn biefe Reife, welche er, wegen ber bebrangten Lage bes vaterlichen Saufes, auf bas eiligfte gurudzulegen gefonnen war, fo bag er mohl hoffen konnte, er werbe gurudgekehrt fein, ehe Penelope ihn vermißt und nach ihm gefragt haben mochte 1), biefe Reise mußte, in Berbindung gefett mit ber Beitrechnung ber zwischen Telemachos Beimfehr eingeschobenen Begebenheiten bes Dopffeus, fiebenundtreifig Tage bauern2). Und gwar er: scheint Diefe Bergogerung ber Abreife aus Sparta um fo un: begreiflicher, ba Telemachos, nachdem er es bem bittenben De nelaos abgeschlagen hat, elf ober zwolf Tage bei ihm zu bleiben, nachmals an breifig Zage, ohne alle Aufforberung und Beranlaffung, fo mußig in Sparta liegt, bag ber homerifche Ganger, welcher fonft feine Belben von Tag ju Tag und von Racht zu Racht auf bas genaueste zu begleiten pflegt, biefe breifig Tage ganglich übergeht, als ob er bes Telemachos burchaus vergeffen habe, fobalb ber haupthelb in bie Ggene getreten ift 3). Nachbem nun schweigenber Weise, burch bie bis jum funfgehnten Gefange, welcher ben Telemachos wieder vorführt, geschehenen Begebenheiten, breifig Sage bem eiligen

- 1) S. Od. β. 373 sq. γ. 313 sq. δ. 594 sq.
- 2) Die genaueste Berechnung gibt B. Thiersch: Urgestalt ber Obosser, S. 130 st. Koes hat sich um 2 Tage verrechnet, und läßt ben Telemach nur 28 Tage in Sparta tiegen. Dhne die Berbindung mit ben Begebenheiten bes Obossers zu berücksichtigen, bauert Telemach's Reise 7 Tage. S. Od. \( \beta \). 434. \( \gamma \). 1—396. 404—490. 491—\( \delta \). 305. \( \delta \). 305—793. 0. 56—188. 189—493. 495. Die breisig Tage ber müßigen Ruhe bes Telemach in Sparta ergeben sich aus ber Zeitrechnung bes fünften Gesanges bis zum Schlusse bes vierzehnten. S. Od. \( \epsilon \). 1—225. 265. 279. 888—91. \( \epsilon \). 170. \( \eta \). 267. \( \delta \). 1—\( \nu \). 17. \( \nu \). 17—79. 95. \( \epsilon \). 457.
- 3) Eine einzige Außerung ber Athene in Od. v. 419 sqq. erinnert an ihn, und zwei Berfe (421. 22.) bereiten fogar auf fein mußiges Raften in Sparta vor. Man mochte baber vermuthen, baß biese interpolitt waren.

einzelnen Gefangen und Rhapsodiengruppen schließen, welche urfprunglich nicht bagu bestimmt waren, fo verbunden zu merben, wie es in der Donffee geschehen ift? Den alten Bufam: menhang jener selbständigen Bangen ober naturlich ineinanders laufenden Theile vollig wieder herzustellen, ift freilich nicht moglich, aber febr leicht, feine Spuren in einzelnen Stellen und Berbindungen burchzuseben.

Gine nicht minder in die Mugen fallende Spur von ber fvateren Bereinigung zweier Gefange, beren jeber urfprunglich ein felbständiges Bange gebilbet und als folches feinen eigenen Unfang und Schluß gehabt hat, gibt bie Bergleichung ber erften hundert Berfe bes erften Gefanges ber Dopffee mit bem Unfange bes funften. Beibe Stude ') haben einen fast gang gleichen Inhalt, und eins wiederholt bas andre fo rudfichts: los, bag bie Ergablung bes funften Buches von bem, mas im ersten gescheben ift, burchaus nichts weiß und bie abgemachte Sache noch einmal von vorn als eine neue vornimmt. Uthene beklagt fich wieber uber bie Ungerechtigkeit ber Gotter gegen ihren Donffeus, obgleich Bater Beus ihr im erften Gefange bollige Beruhigung uber biefen Gegenftand gegeben bat, und Bermes erhalt ben Auftrag, ju ber Nymphe Ralppso ju eilen und ihr ben Rathschluß ber Unfterblichen, bie Beimfenbung bes Donffeus, anzukundigen. Nun hat aber Athene ben Dinmp und die Gotterversammlung im erften Befange fo verlaffen, daß sie und wir mit ihr glauben muffen, Bermes sei eben fo unverzüglich nach ber Insel Dangia entfendet worben, wie fie nach Sthata fliegt. Beus hat ihr beutlich genug feinen Billen ausgebrudt, bag Donffeus endlich in feine Beimath gurudfehre, und in biefer Buverficht verordnet fie:

Lagt und hermes fofort, ben beftellenben Argosmurger, Bu ber ogngischen Insel beschleunigen, bag er in Gile 2) Cage ber locigen Rymphe ben unabwenbbaren Rathichluß, Biebertehr fei bestimmt bem harrenben Dulber Dopffeus.

Dbgleich nun bis zum funften Gefange nichts von bem geschehen

ift. was Uthene als vollendet vorausseten muß, wenn fie bie Botterversammlung nach ihrer Ruckfehr aus Sthaka wieber betritt, fo macht fie boch weder bem Beus, noch bem Bermes einen Bormurf barüber, baf fie bort noch Alles fo findet, wie fie es bei ihrem Ubgange verlaffen hat. Sie hat vergeffen, mas Beus verheißen; ber Bater ber Gotter und Menschen weiß auch nichts mehr von feinem bamals gefagten Rathichlug, und hermes endlich empfangt jett erft ben Befehl gur Botichaft nach Dangia. Wir burfen auch nicht voraussetzen, bie Schulb bes gangen Mufschubs liege auf bem faumigen Boten, benn fonft wurde er mohl gescholten werben, noch auch, Bermes fei fchon einmal in Dangia gewesen, benn bie Nymphe Ralppso wird ebenfalls feines Ungehorfams beschuldigt, als er ihr ben gottlichen Befehl wirklich überbringt. Much zeigt fein Auftreten in Dangia beutlich genug, daß feine Botichaft feine wiederholte ift. Die Donffee tonnte, wie ichon bemerkt worden ift, mit ber Gotterversammlung bes funften Gesanges beginnen, ohne bag wir einen Unfang mehr vermiffen murben, als im erften Gefange, und felbft bas Proomium vor diefem liege fich ohne alle Beranderung borthin verfeten.

Bir wollen uns begnugen, auf folche große und weit ein= schreitende Widerspruche aufmerkfam zu machen, welche recht handgreiflich auf fpatere Bufammenfugungen homerifcher Befange, gegen ben Sinn und die Abficht bes Sangers, binmeis fen. Dagegen legen wir kein bedeutendes Gewicht auf Dieje= nigen Gingelheiten, welche eine wideriprechende Unficht und Renntnig ber Ganger betreffen, und oft nur in einem einzigen Berfe, ja Borte beruhen. Solche fonnten gwar beweisen, bag bie homerischen Gefange vereinzelt gesungen und erhalten morben maren, und bag bei ber nachherigen Wiebervereinigung mancher Biberfpruch in ihnen fich erhalten hatte, welcher je= boch nicht als ursprunglich betrachtet werben mußte, sondern aus ben Beranderungen im Munde ber Rhapsoben und ben Migverftandniffen ber Sammler und überarbeiter leicht gu er= flaren mare. Und in ber That muß, auch bei ber Ubergeugung von ber ursprunglichen Mehrheit ber homerischen Ganger und Gefange, die Rritit fich bennoch buten, die Biberfpruche

<sup>1)</sup> Od. a. 26-95, E. 3-42.

<sup>2)</sup> Τάγιστα.

in ben beiben Gebichten, welche auf unwesentlichen Einzelheiten beruhen, ohne Weiteres für ursprüngliche zu halten. Biele heben sich, wenn wir die Stellen herausnehmen, welche sich als spätere Einschiebsel beutlich bemerkbar machen !). Wie manche von diesen bleiben uns aber verborgen? Und was endslich die Rhapsoden vor der Zeit der Schrift willkurlich und unwillkurlich in den alten Gefängen verändert haben mögen, ist außer allen Grenzen unfrer Kritik?).

1) Einige berfelben in ber Donffee hat B. Thiersch in feinem oft angezogenen Buche mit biefer Abficht aufgefucht und gemuftert. Aber er verfahrt bier und ba ju leichtsinnig mit bem Berauswerfen bes fcheinbar Unadten. So find z. B. feine Argumente gegen bie Epifobe von Dopffeus Bermunbung auf bem Parnaß burchaus nicht haltbar (Od. p. 390-466). Benn Ariftoteles in ber Poetit Rap. 8 fagt: homer habe in ber Donffee nicht bas gange leben bes Donffeus in chronologischer Folge, wie die Coflifer, ergablt, nicht feine Bermundung auf bem Parnag, feinen Bahnfinn por bem Buge nach Troja, fo fchlieft biefe Behauptung feineswegs episobifch eingefügte Ermahnungen ber fruberen Begebenheiten bes Selben aus, beren es mehrere in ber Donffee gibt. [G. Rigfd, Art. Donffee in ber Milgem. Encoftop. G. 397. Bgl. Hermann. de interpol. Hom. Opusc. T. V. p. 53. D. B.] Daß aber bie Spannung bes Lefers, ober vielmehr bes Sorers, burch biefe vor bie Erfennung tretenbe Ergabtung unangenehm hingehalten werbe, ift wenigstens nicht als unhomerisch anguführen. Die Erzählung von ben Schickfalen bes Bellerophon in ber Episobe von Glaufos und Diomebes bat biefelbe Stellung und Birfung. Gine noch nabere Parallele liefert ber Gingang von Od. o.

2) Man findet eine ziemtich vollständige Aufzählung von bergleichen Wibersprüchen in der Obysse bei Koes im angeführten Buche, verglichen mit Spohn's Comment. p. 5 sqq. Am häusigsten und bedeutenbsten ersschieder, historischer, mythologischer und ethischer historischer, mythologischer und ethischer Historischer, mythologischer und ethischer Historischer, als in geographischer, historischer, mythologischer und ethischer Pinsicht, und geben vereinigt den vollkommensten Beweis für eine spätere Abfassung biese Schlusstücks. über die Wibersprüche in der Itlas s. Franceson p. 125 sqq. u. Heyne in vielen Stellen seines Kommentars. Einige Beispiele auch schon in den Proleg. p. 133. Die auffallendsten sind folgende. Pytlämenes, der Paphlagonier, getöbtet von dem Menetaos (II. e. 576—79) und Begleiter des Leichnams seines Sohnes Harpation (II. e. 643—58). Sarpedon im Schenkel bis auf den Knochen verwundet von dem Teepolemos (II. e. 628 sqq.), und nach zwei oder drei Aggen, ohne alle Spur einer Berlegung, zu Auß kämpsend (II. e. 290 ff.). Dieser Widerspruch ist

In ber Ilias, welche in ihrer ganzen Busammenstellung viel weniger Einheit und Folge zeigt, als die Obpffee, laffen sich ebenfalls noch mehrere tief eingreifende Spuren einer spatteren Busammenfugung und Diaskeuase nachweisen, und man

wohl nur burch bie Anordnung ber neuen burchgehenben Beitrechnung ber ilisichen Gefange entstanben. Teutros an gefahrlicher Stelle -

am Schlusselbein auf bie Achset Zwischen Swischen Sals und Bruft, wo tobtlicher ist die Verwundung — getroffen von einem Steine aus der Sand des gewaltigen Hektor (II. 3.

824 sqq.)

Dort ben strebenben traf er mit gadigem Stein bes Gefilbes, Daß er bie Senn' ihm gerriß; ba ftarrte bie hand an bem Rnochel, Und er entfant hinknieend, es glitt aus ber hand ihm ber Bogen.

Einige machen bie Bunde baburch noch fdwerer, baf fie veugh, welches Bog von ber Genne bes Bogens verfteht, fur eine Armfehne nehmen. (S. Heyne ad I. c. 328.) Wie aber bem auch fei, fo mirb ber fcmer aufftohnenbe Bermunbete von feinem Bruber Ujas und zwei Genoffen ju ben Schiffen getragen, und am folgenben Morgen fteht er frifch und actent wieber im Rampfe und gebrauch feinen Bogen, wie vorher. (Il. u. 387 spq.). Die Gefchichte von bem Sturge bes hephaftos in Il. a. (586 sqq.) ftimmt wenig überein mit ber Ergablung beffelben Unfalls in Il. o. (394 sqq.). Much ift ju bemerten, bag in ber letten Stelle (382. 83.) eine Charis bie Gemahlin bes Bephaftos ift, in ber Dopffee aber Aphrobite. Od. 3. 267 sqq. Bgl. Hymn. in Apollin. 316 sqq. Heyne ad Il. o. 382. B. Thiersch Urgeftalt ber Dbuffee, G. 63. Bee merte noch II. φ. 2. 196. π. 174. ξ. 433. 34. II. σ. 430 sqq. ω. 60 sqq. [Bgl. Hermann. de interpolat. Hom. Opusc. T. V. p. 56. sq. Bir bemerten bier nur feine Borte: "Nisi admirabilis illa Homericorum carminum suavitas lectorum animos quasi incantationibus quibusdam captos teneret, non tam facile delitescerent, quae accuratius considerata et pugnare inter se et multo minus apte quam quis jure postulet composita esse apparere necesse est" sq. D. S.]

Die Verwirrung der Vorstellungen in der Beschreibung des Hades in Od. 2. tost sich durch die herausnahme der schon erwähnten Interpolation (567—629 und vielleicht noch weiter), worüber B. Thiersch l. c. S. 69 st. ziemtich erschöpfend gesprochen hat. Derselbe ist aber so weit gegangen, daß er alle ahnliche Widersprüche durch interpolitre Stellen erklaren möchte, und dieses einseitige Bestreben hat ihn in die Irre geführt. Eine Vergleichung seiner Ansichten mit dem, was Kocs und Spohn über die Widersprüche in der Obysse beigebracht haben, könnte lehrreich behandelt werden, ware aber eine zu weite Abschweifung für eine Anmerkung.

barauf nehmen. Warum wir?

1) Rur aus Panbaros Munbe boren wir eine gelegentliche Ermalie nung feines Schuffes gegen Menelaos. Il. E. 205 sqq. Aber biefe beweift feinen Busammenhang mit bem vorigen Epos, fonbern geht aus bem Rreise ber Sage hervor, in welchem bie Gefange ber Ilias fich bewegen. Eben fo wenig Gegengewicht wiber unfre Meinung haben einige Erinnes rungen an Begebenheiten, welche in ben erften Gefangen ber Ilias ergablt worben find, gegen Enbe bes Bebichts, 3. B. Il. q. 396 sqq. v. 291 sqq. verglichen mit e. 855 sqq. 323 sqq. Done und angumagen, die Stellen, welche jene Erinnerungen enthalten, verbachtig zu machen, erklaren mir fie ohne Schwierigfeit aus bem Bufammenhange ber gemeinschaftlichen Sage.

2) heftor ichilt querft feinen Bruber baruber, bag er auf bie Erojaner erzurnt fei und beswegen ben Rampf meibe. Bas ift bas fur ein Born? fo fragte icon Ariftard und feste feinen Dbelos ju bem Berfe 326. Daburch ift bann naturlich auch B. 335 verbachtig gemacht. Die Scholiaften haben gwar verfucht, biefen Born aus bem 3meifampfe berguleiten, aber es ift ihnen nicht fonberlich gelungen. G. Heyne ad l. c. Roch auffallender verftoft es gegen ben naturlichen Busammenhang ber Begebenheiten, baß heftor einige Stunden nach bem Bundbruche ber Trojaner es magt, bie Uchaer zu einem neuen 3weifampfe herauszuforbern, bes Borgefallenen fehr obenhin gebenkend (II. 7. 69), und bag biefe, ohne Bormurf ober Bebenten, feinen Borfchlag annehmen. Sollten fie nicht jest barauf bringen, baf hettor bie Erfullung ber Bebingungen bes erften Bertrage bewirke, bei beffen Abichliegung er gegenwartig mar, und ben er felbft eingeleitet hatte? Ja, felbft am folgenden Morgen, ale ber trojanische Berold mit neuen Bertragevorschlagen von Seiten bes Priamos und bes Paris zu ben Uchdern tommt, erinnern fie biefen nicht einmal an ben geftrigen Treubruch ber Geinen! Il. n. 381 sqq.

fann bier und ba bie alten felbstandigen Gefange aus ihrer Berffudelung wieder zusammenlesen, die urfprunglichen Rhapfobiengruppen nach ihrem naturlichen Busammenhange orbnen, und endlich manche Rhapsobie aus dem großen Gedichte ohne Nachtheil feiner Gangheit berausnehmen. Man bemerkt vor: nehmlich, bag die Begebenheiten und Thaten eines Selben in einem ober mehreren Gefangen ein fur allemal fir und fertig ausergahlt werben, fo bag bie Begebenheiten und Thaten ber folgenden Gefange nichts mehr mit jenen ju thun haben, nichts von ihnen wiffen, feinen Bezug auf fie nehmen, ja bag felbft bie naturlich zu erwartenden Folgen derfelben ausbleiben. Mus folden einzeln und in abgefonderter Gelbstandigkeit auftretenben und wieder verschwindenden Belbenfampfen und Schickfalen fann man, wenn auch nicht bestimmt auf verschiebene Ganger, boch mit Buverficht auf verschiedene verbindungslose Befange fchlies fen, welcheseiner ober mehreren Thaten eines Belben gewidmet waren. Daran erinnern auch die alten Ramen folcher Bes fange, 'Aprotela Aroundovs, 'Ayaneuvovos ic., in ben Uber: fchriften ber neuen Bucher. In ber Ilias wird aber die Gin: beit und Ganzheit bes poetischen Runstwerks, welches Uriftotes les in ihr erkennen will, baburch ganglich aufgehoben, daß bald biefer, balb jener als Haupthelb in bas volle Licht bes Borbergrundes tritt, und alle ubrigen, felbst ben Uchilleus, fur einige Beit bis gur Bergeffenheit verdunkelt, und bann wieder fpur: los verschwindet, ober boch sich unter die unbedeutenden Rebenpersonen jurudgieht.

So erscheint 3. B. ber 3weitampf zwischen bem Paris und Menelaos mit bem verratherischen Schuffe bes Pandaros und bem barauf folgenden Allgemeinkampfe, welcher bemfelben Gvos angebort, gang vereinzelt und ohne alle Berbindung mit ben folgenden Gefangen. Er ift mit ber Apioreia Aiouifovc. welche im funften Gefange hervortritt, burchaus vergeffen, und bringt fich auch, nachdem biefe wieder abgeführt ift, nicht noch einmal in Erinnerung \*). Die Griechen flagen nicht weiter

<sup>\*)</sup> Die fehr allgemein lautenden Erwahnungen bes gebrochenen Bun: bes, in Bettor's und Untenor's Munde (Il. n. 69 und 351, 52.), fteben

boch so leicht entschuldigen könnte, besonders da sein Entweichen das Werk einer Göttin war und ihm also nicht ganz zur Last gelegt werden durfte. Und indem er dem Hektor weiter seinen Entschluß kund gibt, in die Schlacht zu gehen, wer sollte da nicht erwarten, er werde einen Wunsch außern, den getrennten Zweikampf wieder anzubinden? Nichts davon.

Sind diese Fingerzeige nicht genügend, uns darauf hinzuweisen, daß der Zweikampf bes Paris und Menelaos, in Berbindung mit dem Bruche des Bertrages, also was jetzt, im Ganzen genommen, die dritte und vierte Rhapsodie füllt'), ursprünglich ein selbständiges Epos gewesen sei, welches vielleicht einer frühern Zeit des Krieges angehörte, und erst späterhin von den Ordnern des ganzen Gedichts in einen schon ohnedies überfüllten Tag der Handlung besselben eingeschoben wurde<sup>2</sup>)?

Daß die Doloneia ein selbständiges Epos sei 3) und erst burch den Pisistratos eine Stelle in der Ilias erhalten habe, berichtet Eustathios als eine alte Sage 4), und daß dieser zehnte Gesang auch so, wie er jeht in dem Gedicht steht, ohne Berletung des Zusammenhanges, herausgerissen werden kann, ist einleuchtend. Die Nacht zwischen dem neunten und elsten Gesange, welche die Doppetkundschaft einnimmt, könnte, wenn sie ruhig verschlasen wurde, ohne einen einzigen Vers vorüberzgehen: denn der Schluß des neunten Gesanges hat die griechischen Fürsten zur Ruhe gebracht, und der elste beginnt mit dem Ausgange der Morgenröthe. Es ist übrigens nicht unwahrscheinlich, daß die Doloneia zum Behuse der Einfügung in die Ilias dennoch etwas interpolirt worden sei, und die Einleitung berselben erinnert in mehreren Stellen an den Ansfang des zweiten Gesanges, aus welchem vielleicht die Versange der Weisanges, aus welchem vielleicht die Versange

bindungsverse entlehnt worden find. Gben fo konnten wohl bie furgen Unspielungen auf ben Born bes Uchilleus in bem erften Theile ber Doloneia Diaffeuaftenarbeit fein, ba, wie wir fcon bemerkt haben, bas Berfprechen bes heftor, bem Dolon bas Gefpann bes Uchilleus jum Lohne ber nachtlichen Runbfchaft au geben, auf eine Beit bes Rrieges bingubeuten icheint, in welcher Uchilleus noch unter ben Rampfenden mar. Denn eine gang leere Prablerei und vorsätliche Luge burfen wir bem Sektor boch nicht unterschieben. Bas aber bas Bichtigfte ift. um bie selbständige Abgeschloffenheit ber Doloneia zu beweisen: weber die Griechen, noch bie Trojaner, fur welche lettere boch bie Unternehmung bes Diomebes und Douffeus nicht gang gleichgultig fein konnte, ermahnen berfelben in ber Folge ber Blias auch nur mit einem Borte, und bie beiben griechischen Rundschafter legen nicht einmal einen orbentlichen Bericht über ben verfehlten 3med bes eigentlichen Auftrags ab. Um fo naturlicher mare es also wohl, bag Ugamemnon und Menelaos im elften Befange banach fragten, ebe bie Schlacht angefangen wurde. Aber fie beginnt ohne Beiteres, wie es nach bem Rathe bes Diomebes am Schluffe bes neunten Gefanges feft: gefett worben mar 1).

Auf gleiche Weise betrachteten und behandelten einige alte Schriftseller ben Schiffskatalog als ein selbständiges Epos, und erläuterten ihn in eigenen großen Buchern<sup>2</sup>). Auch haben die Diaskeuasten ihm sein eigenes Prodmium gelassen und überhaupt nichts Merkliches gethan, um ihn mit dem Inhalte des ersten Theiles der zweiten Rhapsobie in innige Verbindung zu sehen. Denn die Anordnung des griechischen Heeres zur Schlacht<sup>3</sup>), in Verein mit den zwischen der Auszählung der

<sup>1)</sup> Much die erfte Salfte bes zweiten Gefanges fchlieft fich an biefes Epos ober an biefe Rhapfobiengruppe an.

<sup>2)</sup> Bergl. ben folgenben Abschnitt.

Την φαψωδίαν ταύτην ύψ' 'Ομήρου Ιδία τετάχθαι καὶ μη ξγκαταλεγήναι τοῖς μέρεσι τῆς Ιλιάδος etc.

<sup>4)</sup> Puoir of nalmot. Cf. Schol. Cod. Lips.

<sup>1)</sup> Richt zu übersehen ist auch bie Gefräßigkeit, welche burch bie Versbindung bes neunten und zehnten Gesanges dem eblen Obysseus zur Last fällt. Er speist nämlich breimal vom Untergange ber Sonne an, bis zur Zeit bes Morgenanbruchs, erst beim Agamemnon c. 90., dann beim Uchilleus c. 221., und zulegt mit dem Diomedes z. 578. Der letete Vers hat auch ben Obelos.

<sup>2)</sup> G. ben funften Abichnitt ber zweiten Abtheilung.

S) Bis zu bem Berfe 483.

Fürsten und Bolter bes eigentlichen Schiffskatalogs und ber kurzen trojanischen Parodie desselchen stehenden Versen', schließt sich ohne hulfe dieser beiden Verzeichnisse an den dritten Gesang an, in welchem sich die Achaer und Trojaner begegnen. Übrigens ist der Ratalog nicht an einer unschicklichen Stelle einzesügt, denn das erste Hervorrucken der beiden Heere zu einer großen Schlacht macht einen solchen allgemeinen überblick ihrer Streitkrafte in einem Gedichte von dem Umfange der Ilias sehr naturlich, ja fast nothwendig, und die nach aristotelischen Regeln gearbeiteten Epopoen versaumen es auch nicht leicht, dergleichen Verzeichnisse in den ersten Gefängen ihrer Gedichte zu geben.

Bie auf Erben, fo bangt auch im himmel ber Bang ber Sandlung unfrer Ilias nur febr lofe jufammen; und nach einer ftrengen Folge von Beranlaffungen und Birkungen burfen wir felbft bei ihren Gottern nicht fragen. Im erften Bes fange hat Thetis von bem Bater ber Gotter und Menschen burch ein feierliches Ropfniden bas Berfprechen erhalten2), er wolle ihren beleidigten Sohn baburch verherrlichen, bag er bie Erver fo lange mit Siegestraft ftarte, bis bie Uchaer, feiner bedurfend, ihn ehrenvoll verfohnen und jum Rampfe gurude führen wurden. Diefer Berheifung eingebent, bewegt Beus auch fogleich burch einen verführerischen Traum ben Ugamem= non, die Uchaer gur Schlacht anguführen. Aber nunmehr icheis nen auch Thetis, Uchilleus und bas Ropfniden mit einem Male aus bem Gebachtniffe bes Gottes herausgeblasen zu fein. Der ichon erwähnte Zweikampf zwischen Paris und Menelaos, welchen Beus geschehen lagt, tritt hervor, Aphrodite trennt ibn und entführt ihren trojanischen Liebling aus bem gefährlichen Baffenspiel in seine fuß buftenbe Rammer. Much in ber Gotterversammlung bes vierten Gesanges ift von ber Berherrlichung bes Uchilleus nicht mehr bie Rebe; Zeus mochte nur aus alter Unhanglichkeit bie Befte bes Priamos vom Untergange retten

und bas gange Spiel ruhig und friedlich schließen laffen; aber bie leidenschaftlichen Gottinnen, Bere und Uthene, fiegen über feine Mäßigung, und Trojas Untergang wird beschloffen. Wie lagt fich nun jener friedliche Borschlag bes Beus'), und wie fein nachheriges Gingehen in die Plane ber Bere und Athene, burch welche ja die Uchaer, auch ohne Bulfe des Uchilleus, fiegreich vorruden, mit feinem Berfprechen vereinigen, ben Uchilleus burch Bedrangung ber Uchaer ju verherrlichen? Denn wenn wir auch annehmen wollten, Beus habe nicht Muth und Festigkeit genug, ber Bere und Uthene fein ber Thetis gegebenes Berfprechen entgenzustellen2), fo liege fich boch wenigstens eine Undeutung erwarten, bag es ihm, in Erinnerung an fein Ropfnicken, eine Uberwindung tofte, vor ber Thetis fo ju Schanden ju werben. In ber nachsten gro-Ben Schlacht werden die Trojaner auch wirklich hart bedrangt, und die Uchaer sind weit entfernt, ein sehnliches Berlangen nach bem Uchilleus zu empfinden. Gie werfen bie Trojaner bis unter bie Mauern ihrer Stadt jurud, und Diomebes, welcher in bem funften und einem Theile bes fechsten Gefanges als Saupthelb vorherricht, vollführt fo gewaltige Thaten, daß ein Sohn bes Priamos felber eingesteht, er fei ber tapferfte unter allen Danaern:

Spuren ber fpateren Busammenfugung b. hom. Befange. 117

Sethst vor Achilleus nicht, bem herrlichen, gagten wir alfo, Welcher boch Sohn ber Gottin genannt wirb!")

Und sollen Sterbliche nicht vor dem zittern, welcher den wils den Ares so scharf zu treffen wagt, daß dieser Wehe schreien muß, wie zehntausend Mann!\*) Ares, von der Göttin der Liebe und dem Apollo angetrieben, hatte noch einigermaßen den siegreich vorschreitenden Achaern Widerstand geleistet, aber keinesweges als ein Bollsührer der Plane des Zeus, welcher vielmehr dazu beiträgt, daß endlich auch dieser Schutzgott aus

<sup>1)</sup> Bere 780 bis 810. Der eigentliche Schiffstatolog umfaßt also nur bie Berse 484 bis 779, ober vielleicht nur bis 760.

<sup>2)</sup> Il. a. 524 sqq.

<sup>1)</sup> Il. J. 16 sqq.

<sup>2)</sup> Er hat es ja auch ohne Mitmiffen ber Bere gegeben. Il. a. 522 sqq.

<sup>3)</sup> Il. ζ. 99.

<sup>4)</sup> Il. ε. 856 sqq.

ben Reihen ber Troer gerudt wird\*). Erst im achten Gesange tritt Zeus, als Lenker bes Krieges, und eingebenk seines im ersten Gesange gegebenen Versprechens, hervor: er verbietet ben Göttern und Göttinnen sehr nachdrudlich, ben Danaern ober ben Troern zu helsen, und er selbst seht sich auf ben Iba niesber, um bas Schlachtseld zu überschauen, und wägt ben Danaern Verberben zu.

Aus diesen Bemerkungen geht wenigstens so viel mit ziemlicher Sicherheit hervor, daß die Gesange, welche die dritte bis siebente Rhapsodie füllen, ursprünglich zu keinem Epos gehören, welches den Achilleus zu verherrlichen bestimmt ist. Der Jorn dieses Helben mit seiner Berschnung und seinem Wiederauftreten im Kampse, welchen das Prodmium der Ilias als den Inhalt des ganzen Gedichts ankündigt, und der erste Gesang auch wirklich als Hauptgegenstand im Himmel und auf Erden einführt, ist gleichsam zu einem Bande gedraucht worden, welches die zwischen sewidmeten Gesange zusammensschwiren soll; aber das Band ist zu lose, und wenn man an dem Ganzen rüttelt, so fallen hier und da einzelne fremdartige Theile heraus.

## Reunter Abschnitt.

Eintheilung und Zeitrechnung der Handlung in der Ilias.

Bei ber Zusammenfügung ber Gefange aus ben beiben grofen Sagenkreifen ber Ilias und ber Obyffee zu zwei Epopoen

\*) Il. e. 764 sqq.

war es gewiß nicht bie fleinste Schwierigkeit, ihnen eine gemeinschaftliche, genau in einander greifende Beitrechnung ju geben. Die naturliche, burch ben Stoff bedingte Folge biefer Gefange konnte nicht hinreichen, um eine burchgangige Beitfolge fur alle ju bilben, weil bie epische Erzählung fich nirgends ohne Abweichung an ben Faben ber Stunden, Tage, Monate und Sahre abspinnt, sondern in freiem Umberfreisen bald ber Beit, bald bem Belben, bald ber Begebenheit, bald bem Lokal nachläuft. Go beutlich es alfo auch fein mag, bag alle Gefange ber Donffee nach ihrer ursprunglichen und naturlichen Kolge sich so an einander schließen, wie die Ordner ber Epopoe fie vereinigt haben, fo bietet boch ber im vorigen Abschnitte aufgebedte Biberfpruch in ber Zeitrechnung bes Gebichtes ein auffallendes Beispiel bar von ber Unzulänglichkeit jenes epischen Busammenhangs ber einzelnen Rhapsobien und Rhapsobiengruppen fur bie gemeinschaftliche Chronologie einer Epopoe. Die Reisen des Telemachos und beffen Beimkehr gehoren allerbings ungefahr in biefelben Tage, welche Douffeus Abfahrt von Dangia, Aufenthalt im Phaakenlande und Unkunft in Ithaka auch im Sinne bes Sangers ober ber Ganger biefer Rhapsobien einnehmen. Aber ba die beiben Rhapsobiengruppen ursprunglich nicht bagu bestimmt waren, in einem Bebichte vereinigt zu werben, fo gab ber Ganger ber erften ungefahr sieben bis acht Tage, ber zweiten aber an breifig. Darin liegt nun an und fur fich fein Digverhaltniß ober Wiberspruch. Denn wir brauchen ja nur anzunehmen, bag Telemachos an bem Tage von Ithaka abreift, an welchem Donffeus Scheria erreicht, fo entsprechen sich die beiden Zeitrechnungen vollkommen. Aber für die Ordnung und Folge der Epopde wurde biese Einschachtelung ber ersten vier Gefange ber Obnffee in die Erzählung ber folgenden, die ben Obnffeus nach Scheria führen, nicht schicklich, ja nicht möglich gewesen sein. Der Ordner ließ also ben Biberspruch in ber Zeitrechnung feben, entweder mit Borfat, oder weil er ihn überfah; benn abzuhels fen war hier burchaus nicht.

Bei weitem verwickelter muß bie Aufgabe gewesen fein, bie ilischen Gefange zu einer gemeinschaftlichen Zeitordnung zu

verknupfen. Denn fie find, ihrer Natur und Bestimmung nach, weniger zusammenhangend, als die ber Obussee, welche Die Folge der Begebenheiten eines Belben, mit Musnahme ber erften vier Gefange, auch dronologisch verbindet. In ber Ilias haben mehrere Belben ihre Stunden und Tage, Troja und bas griechische Lager bilben eine boppelte Szene, bie zwar auch schon in einzelnen Gefangen vereinigt erscheint, oft aber erst von ben Ordnern ber Epopoe vereinigt werben mufite. und endlich ift schon oben') bemerkt worden, daß wir es bezweifeln konnen, ob alle in ber Ilias zusammengestellten Gefange ursprunglich bagu bestimmt find, in die Deriode bes trojanischen Rrieges von bem Musbruche bes 3miftes ber Ronige bis zu hektor's Tobe einzugreifen. Es fam alfo bier barauf an, mehrere felbständige Belben und Belbenkampfe, Troja und bas Lager am Meeresufer, Tage und Stunden aus verschiedenen Monaten und Sahren, ben Olymp und bie Erbe in einen dronologischen Busammenhang ju feten; und bie Drb: ner schlossen in ber That alle biefe chaotischen Elemente in einen Kreis von funfzig bis einundfunfzig Tagen ein, aber freilich nicht ohne einige Wiberspruche in ber Zeitrechnung bes gangen Gedichts burchblicken zu laffen2). Die klare und icharfe

Erster Gesang. 9 Tage wuthet die Seuche; 53. Um zehnten beruft Achilleus die Versammlung der Fursten; 54. Seine Mutter sagt ihm, daß Zeus gestern zu den Athiopen gegangen sei und erst in zwolf Tagen zurückehre; 423 ff. Dadurch ergibt sich, daß der Ahetis Besuch beim Zeus auf den 21sten Tag zu versegen ist; 493. Mit diesem Tage schließt der erste Gesang, welcher also 21 Tage umfaßt.

3meiter Gefang (1) bis ju bem Berfe 298 bes flebenten Gefanges. Ein Zag, ber 22fte.

Darstellung ber homerischen Poesie, welche stets mit strenger Genauigkeit Stunden und Tage hait\*), das Lokal schrittweise durchmißt und jedem Kampse oder Gespräche seine naturliche Dauer anweist, muß uns vornehmlich auf das unmäßige Zusammenhäusen von Gesechten, Schmäusen, Versammlungen, Märschen und Rasten in den Umsang einer Tageszeit ausmerksam machen, welches wir in einigen Rhapsodiengruppen der Ilias nicht übersehen können. Und auch von den schon im vorigen Kapitel ausgedeckten Widersprüchen heben sich viele ganz auf, wenn wir die Zeitrechnung der Ilias auseinanders

Siebenter Gefang (381 - 421 und 432). Der 23fte Tag. Siebenter Gefang (433 - 465 ff.). Der 24fte Tag.

Achter Gefang (1) bis jum Schlusse bes zehnten Gefanges. 25fter Sag mit barauf folgenber Racht.

Elfter Gefang (1) bis zu Ende bes achtzehnten Gesanges. 26ster Tag, Reunzehnter Gesang (9. vergl. o. 136) bis zu bem Berse 101 bes breiundzwanzigsten Gesanges. 27ster Tag mit ber barauf folgenden Nacht.

Dreiundzwanzigster Gefang (109 — 225). 28fter Tag. Dersetbe Gesang (B. 226) bis zu Enbe. 29fter Tag.

Bierundzwanzigster Gefang. Achilleus Schleift elf Tage lang Beftor's Leichnam um ben Grabbugel bes Patroflos. Um 12ten Tage Gotterverfammlung (31), alfo am 39ften Tage ber Sandlung. Denn Beftor's Schleifung muß von bem Tage feines Tobes an, bem 27ften ber Banbs lung, gerechnet werben. Un bemfelben Tage gegen Abend wird ber Leichs nam von bem Priamos losgekauft und in ber Racht barauf nach Troja geführt (351. 676 ff.). Mit bem nachsten Morgen (bem 40ften Tage) febrt Priamos nach Troja gurud, und ber mit bem Achilleus gefchloffene Baffenftillstand von elf Tagen (664 ff.) wird bazu angewandt, ben Bettor 9 Tage lang ju beflagen und feine Beftattung vorzubereiten (781 ff.). Um 10ten Tage Berbrennung bes Rorpers und Leichenmahl (784 ff.). Um 11ten Tage Beftattung in bie Gruft und Aufhaufung bes Sugels. Mit bem zwolften Tage murbe ber Rampf wieber beginnen. Muf biefe Beife umfaßt bie gange Ilias 51 Tage. Benne bat fich bei ber Buzahlung ber 12 Tage ber Leichenschleifung ju ben vorher verfloffenen 27 Tagen um einen Jag verrechnet. Bgl. Wolfii summarium Il. w.

\*) Diese Genauigkeit in der Beobachtung der Tage und Tageszeiten widerspricht keinesweges der oben gegebenen Bemerkung, daß die homerische Poesie sich nicht an dem Faden der Zeitrechnung abspinne. Die homerische Zeitrechnung ordnet und lenkt nicht die epische Erzählung, sondern greift naturlich in dieselbe ein.

<sup>1)</sup> Abtheitung II, Abschnitt 7.

<sup>2)</sup> Die genaueste Berechnung ber Tage, welche die Handlung ber Ilias nach ber neuen Zusammenordnung einnimmt, gibt Henne in dem ersten Erkurs zu II. a. " Bor ihm haben Bossu, Dacier, Pope, Wood u. a. m. ihre Ausmerksankeit ebendahin gerichtet. Bossu rechnete 47 Tage heraus, Wood (in seiner ersten Ausgade) 40, und nach einer Berechnung in den Mémoires de Trevoux (1708. Mai) belausen sie sich auf 49. Henne's Zahl ist 52 bis 53. Wgl. Lenz, Ebene von Troja. S. 267 ff.

losen. Lassen wir Monate zwischen bem Zweikampse bes Mernelaos und Paris und ben im darauf solgenden Gesange erzählten Begebenheiten versließen, so ist es erklärlich, warum von diesem Kampse und dem Bundbruche der Trojaner in der Diomedeia weiter keine Rede ist. Knüpsen wir den ersten Gesang mit dem achten zusammen, so hat Zeus sein der Thetis gegebenes Versprechen nicht vergessen, und sein erhabenes Kopsinicken bleibt in Ehren. Die schwer verwundeten Helben, Sarzpedon und Teukros, haben Zeit, sich heilen zu lassen, wenn der chronologische Zwang, welcher die Gesänge, in denen sie verwundet werden, und die, welche sie wieder im Kampse austreten lassen, verdindet, gehoben wird.

Bir bemerten in ber Glias mehrere Rhapsobiengruppen, welche jedoch, wie oben gefagt worden ift'), nicht sowohl alte und naturliche Bereine verwandter Theile, als vielmehr bas Bert ber biaffeuaftischen Busammenordnung bes Bedichts gu fein scheinen. Bier berfelben treten am beutlichsten hervor. Die erfte beginnt mit bem zweiten Gefange, fo bag ber erfte Gefang als Ginleitung einer Uchilleis vereinzelt bafteht und erft im achten und funfzehnten Gefange Unknupfungspunkte findet. Sie begreift in fich ben 3weifampf gwischen Menelaos und Paris und die burch ben Bundbruch ber Trojaner herbeigeführte Schlacht, welche fur bie Uchaer gludlich ausschlagt, und umfaßt gegen fechs Gefange2). Schließen wir fie mit bem Berfe 380 bes fiebenten Gefanges, fo nimmt fie nicht mehr als einen Zag ein3). Aber biefe Zeitrechnung und biefe Bus fammenftellung verbanken wir ohne 3meifel ber pififtratifchen Diaffeuafe, ober, wenn ichon fruber ber rhapsobische Bortrag fie berbeigeführt hatte, fo liegen fie menigstens nicht in ber ursprunglichen Bestimmung jener fechs Gefange. Bie menig verwandt und wie lofe vertnupft ber Zweikampf und die Dio: medeia sind, haben wir in dem vorigen Abschnitte gezeigt. hier berudfichtigen wir alfo nur bie Zeitrechnung. Man über-

ichaue und überrechne alfo, mas in bem einen Sage biefer Rhapfobiengruppe gefchieht. In bem zweiten Gefange geht ber Morgen auf, nachbem ber Traum bes Ugamemnon bie ersten Berfe noch in die vorige Nacht hineingezogen hat 1). Gin Rath ber Furften wird gehalten, alsbann eine Bolfeverfammlung, barauf, nach mannigfachem Sinreben und herreben, wird bas Fruhmahl eingenommen und geopfert. Unordnung und Mufterung bes Beeres. Ein Gleiches geschieht bei ben Troern, naturlich mohl ju gleicher Beit. Die Beere begegnen fich. Paris macht ben Borfchlag ju einem 3weitampfe mit bem Menelaos um ben Befit ber Belena. Die Beere raften. Bahrend ber Beit wird ber Bertrag auf bem Schlachtfelbe geschlossen, wohin auch Priamos aus ber Stadt gefahren ift 2). Der alte Konig verläßt nach bem Abschluffe ben Plat balb wieber, und erft bann beginnt ber 3weikampf, ber auch noch einiger Borbereitungen bebarf. Paris wird in feine Rammer entfuhrt; bas mag, ba es ein gottliches Bunber ift, wenig Beit brauchen. Die Gotterversammlung im vierten Gefange fann nicht vor bem Enbe bes 3meifampfs beginnen. Uthene ift freilich mit einigen Schritten in Troja, aber bort muß Panbaros von ihr beredet werben, auf Menelaos ju ichiegen. Die Beilung ber Bunde bes Menelaos braucht wieber feine lange Beit. Alsbann aber ruden bie Beere noch einmal gegen einan= ber vor, und ein großer allgemeiner Rampf mit mancherlei Beit erfordernden Zwischenspielen bauert bis jum Untergang ber Sonne fort. Bu biefen 3mifchenspielen gebort 3. B. bas Loofen ber neun griechischen Furften im fiebenten Befange, Settor's Zweikampf mit Mjas, ein Abenbichmaus in Agamemnon's Belte, vornehmlich aber Bektor's Gang nach Troja, fein bortis ger Aufenthalt und feine Rudfehr in ben Rampf. Denn nach ber Flucht bes Paris ift er ploglich vom Schauplage verschwunden3), und erscheint erst in ber Diomebeia wieber thatig.

<sup>1)</sup> Abtheilung II. Abschnitt 7.

<sup>2)</sup> Bon Il. a. 1 bis gegen Enbe von Il. n. (380).

<sup>3)</sup> Den 22ften ber Sanblung ber Ilias.

<sup>1)</sup> Bis zu bem Berfe 47.

<sup>2)</sup> Alle biefe Atte find mit mancherlei Beit raubenden Feierlichkeiten verbunden.

<sup>3)</sup> Borber mißt er mit Donffeus ben Plat fur bie beiden Rampfer ab.

Im Unfange bes fechsten Gesanges begegnen wir ihm an ben Thoren ber Stadt. Er geht nun binein, fpricht mit feiner Mutter, begibt fich in ben Palaft bes Paris, ruft biefen gur Schlacht auf, befucht fein eigenes Saus und nimmt am ffais fchen Thore von feinem Beibe Abschied '). Bahrend biefer Beit muß also ber Rampf ber beiben Beere fortbauern, und Bektor kommt noch fruh genug auf bas Schlachtfelb jurud, um erft an bem allgemeinen Gefecht Untheil zu nehmen und bann ben tapferften Uchaer ju einem Zweikampfe herauszufor: bern. Diesen Zweifampf trennt bie einbrechende Dammerung 2). Denn bie eigentliche Racht bleibt noch fo lange aus, bis bie Griechenfurften im Belte bes Ugamemnon geschmauft und geopfert haben. Und als hektor aus bem Rampfe zu ben Geis nen gurudfehrt, ift es noch nicht gang finfter. Denn bie Schagren ber Troer freuen fich, ihn erblidend, bag er lebend und unverlett einhergeht, und fuhren ihn in großer Begleitung nach ber Stadt 3). Ja nachher wird gar im Palafte bes Priamos noch eine Rathsversammlung gehalten, in welcher ber Ronig unter andern Befehlen fur die bevorstehende Nacht auch anordnet:

Sego empfaht nachtfoft burch bas Kriegeheer, fo wie gewöhnlich.4)

Bie ift es moglich, bag ein homerifcher Ganger, ber fo genau und bestimmt bie Thaten und Begebenheiten magt und

Wahrlich, mein alterer Bruber, bich eilenben hielt ich ju lange Baubernd auf, und tam nicht orbentlich, wie bu befableft.

Denn bas Zaubern ift Paris alte Ungewöhnung, und hektor fagt: Dft nur saumest bu gern.

€. Il. ζ. 518. 519. 523.

mißt, und bas Berhaltniß zwischen ihnen und ihren Stunden fo ftreng beobachtet, ber nie vergift, die Sonne aufgeben, fich gur Mittagshohe erheben, finten und untertauchen zu laffen, bag ein folcher, sage ich, ohne alle Rucksicht auf Zeit und Raum, diefe Maffen von Thaten, Begebenheiten und Gangen in einen Zag jusammenbrangen follte? Die neuere Poefie, trot ihrer idealen Maglosigkeit, wird sich nicht leicht etwas Uhnliches erlauben. Das Migverhaltnig loft fich aber leicht auf, wenn wir die verschiedenen felbstandigen Theile fondern, welche bie Rhapsodiengruppe biefes Tages bilben, und jedem feine eigene Beit gonnen. Der Gingelkampf zwischen Paris und Menelaos fteht einzeln ba. Der Schiffskatalog nimmt feine Beit meg, ift aber ebenfalls ohne ursprunglichen Bufammenhang mit den ihn umgebenden Befangen. Bon ber Gelb= standigkeit ber Diomedeia ift ichon gesprochen worden. Sektor's Besuche und Gesprache in Troja hangen mit diefer gusammen. und zwar scheint ber Zusammenhang bes funften und sechsten Gefanges ziemlich alt zu fein, wenn auch vielleicht nicht ursprunglich 1). Denn Hektor's Abschied von ber Undromache modte wohl in einem fpateren Gefange, furg vor bem Tobe bes helben, eine schicklichere Stellung in ber Zeit ber Sandlung des Gedichts finden 2).

Die zweite Rhapsobiengruppe, gegen bas Enbe bes siebenten Gesanges beginnend und mit dem zehnten schließend, umfaßt außer bem zweitägigen Waffenstillstande3), welcher zur Bestattung ber Todten angewandt wird, die zweite Haupt-

<sup>1)</sup> Auch laft ihn Paris noch auf fich marten, wie biefer felbft eins gesteht:

<sup>2)</sup> Mitten im Rampfe heißt es (Il. η. 293): bie Racht nabet foon (νὸξ ήδη τελέθει), aber fie ift noch nicht ba.

<sup>8)</sup> Il. n. 307 sqq.

<sup>4)</sup> Die Boffifche übersegung ift hier ungenugenb. Daber fuge ich bie Driginalftelle bei:

 $N\tilde{v}$ ν μὶν δόρπον ἔλεσθε κατὰ πτόλιν, ώς τὸ πάρος περ. Il. η. 370. Bgl. 380. Der lette Bere scheint interpolitt. S. Heyne ad h, l.

<sup>1)</sup> Dies burfen wir baraus schließen, baß herobot (II. 116) Berse aus dem sechsten Gesange (249 ff.) als zu dem alten Epos Acourédors doorstela gehörig zitirt. Diese Berse beschreiben aber den Palast des Priamos. Bergl. die frühern Bemerkungen über die Diomedeia. Auffallend scheint es und widerspricht der Annahme eines alten Jusammenhangs des fünsten und sechsten Gesanges, daß die Episode von Diomedes und Glaukos als versett angegeben wird. S. den siebenten Abschnitt dieser Abtheilung.

<sup>2)</sup> Il. 5. 500 sqq.

<sup>3)</sup> Il. η. 381 — 432. 433 — 465.

schlacht, welche einen Tag einnimmt'), auf ben die Nacht der Doloneia folgt. Die Wendung des Kriegsglucks, welche die Achaer in ihr Lager zurückträngt'), geht vom Zeus aus, der sich im achten Gesange svines der Thetis im ersten gegebenen Versprechens, ihren Sohn zu verherrlichen, endlich zu erinnern scheint. Die große Noth, welche die Achaer heimsucht, bringt den tapfern Achilleus in ihr Gedächtniß zurück, und eine Gesandtschaft wird zu ihm geschickt, um den zürnenden zu besänstigen. So tritt also hier Achilleus wieder als Hauptheld hervor, und die Gesandtschaft, wie die Schlacht, können als Theile einer Achilleis betrachtet werden. Alles hängt hier natürlich zusammen, und die Zeit ist nicht überfüllt, mit Ausnahme der Lagerverschanzung, welche freilich etwas zu schnell angesertigt wird. Die Doloneia kennen wir schon als ein selbständiges Epos.

Die britte Rhapsobiengruppe, welche acht Gesange einnimmt, mit bem elften anfangend und mit bem achtzehnten schließend, ist, wie die erste, aus mehreren selbständigen Theilen, welche ursprünglich keinen so nahen Zusammenhang gehabt haben, zu einer Hauptschlacht und einem Tage vereinigt 3.). Die Masse ber in diesen Tag hineingezwängten Thaten und Ereignisse ist wieder ganz verhältnissos 4), und das Räumliche

bleibt burchaus unberudfichtigt. Denn wie foll ein Tag binreichen fur bie Mariche und Rudguge ber beiben Seere in biefer Schlacht? Erft werben bie Trojaner, welche vor bem achais ichen Lager übernachtet haben, bis an bas ffaifche Thor gurude gefchlagen. Dort ein Salt. Dann ber lange hartnadige Rampf, welcher mit ber Erfturmung ber griechischen Lagerverschanzungen endiat, und jum Schluffe ein zweiter Rudzug ber Erojaner. berbeigeführt burch bas Auftreten bes Patroflos. Wir brauchen nur biefe Raume in bas Muge ju faffen, ohne auf bie Beit ber Rampfe, Berathichlagungen und Gefandtichaften Rudficht gu nehmen, welche in benfelben Tag bineinfallen, und werben nicht anfteben konnen, die Zeitrechnung biefer Rhapfobiengruppe für bas Werk ber Diafteuaften ju erklaren. Much finden fich in einzelnen Stellen beutliche Spuren einer gezwungen und ungeschickt eingeschobenen Stundenbezeichnung. Balb nach bem Anfange ber Beschreibung bes Rampfes') wird schon die Mits tagegeit angekundigt. Run bauert es aber überaus lange, bis ber Abend herannaht 2). Nicht genug bamit; in ber Folge 3) ift wieder helles, brennendes Sonnenlicht:

Doch bie anderen Troer und erzumschienten Achaier Stritten frei in der helle des Tags; benn es strahlete ringsum Brennender Sonnenschein, und Gewolf beschattete nirgends Weber Feld noch Gebirg'.

Erst nach Patroklos Falle, bem hartnäckigen Kampfe um beffen Leichnam und ber Einbringung besselben in bas Lager wird es wirklich Nacht 1).

Betrachten wir nun bie britte Rhapsobiengruppe in ihren ursprunglichen Bestandtheilen, soweit biese sich aus ihrer Bu-

<sup>1)</sup> Il. 9. 53-1. 565. Der 25ste Tag mit einem Theile ber barauf folgenben Nacht.

<sup>2)</sup> Sehr befrembend muß es erscheinen, daß die Achder vor bem Beginne dieser unglücklichen Schlacht, ohne irgend ein inneres oder außeres Motiv, ihr Lager verschanzen. (II.  $\eta$ . ,486—442). Nachdem sie die Tobten verbrannt und ihnen einen Hügel ausgeschüttet haben, gehen sie recht aus dem Stegreif an diese Arbeit, die in wenigen Versen überrumpelt wird. Aber die Verschanzung war für die folgenden Gesänge unentbehrlich, das her mußte sie hier eingeschoben werden. Auch hat diese Stelle schon die Alten bedenklich gemacht. S. Kustath. ad h. l. vgl. mit II.  $\mu$ . pr. Strado XIII. 893. C. 894. A. Schol. B. ad  $\eta$ . 445. Schol. br. ad  $\mu$ . 4. Cf. Heyne ad h. l.

S) Der 26fte Tag ber Sanblung.

<sup>4)</sup> Wir überlaffen ce bem Leser, ben Inhalt ber acht Gesange mit bieser Rucksicht felbst zu burchlaufen. Denne kann zum Führer bienen-Excurs. ad II. 2. Excurs. I. ad II. 4. Excurs. II. ad II. 5.

<sup>1)</sup> Il. 2. 84. V. Heyne ad h. l.

<sup>2)</sup> Il. π. 777. V. Heyne ad h. l.

<sup>3)</sup> Il. o. 370 sqq. Das Munder, welches in dieser Stelle beschrieben wird, bezieht sich nicht auf diese Helligkeit, sondern auf die Wolfen, welche bas naturliche Licht bes Tages ber einen Kampfgruppe verbullen.

<sup>4)</sup> II. 289. 240. Wie viel liegt also zwischen ber hinabneigung ber Sonne zum Abend und ihrem wirklichen Untergange! Auch in ben aus II. 1. (208. 209.) wieberholten Versen in II. e. (454. 455.) macht sich eine Zeitverwirrung bemerklich.

fammenfügung wieder heraussondern laffen, fo tritt uns zuvorberft ein felbständiges, ber Berherrlichung bes Mgamemnon gewidmetes Epos entgegen, Ayaueurovog agiotela1). Die beiben Rampfe, ber an ber Mauer und ber bei ben Schiffen. find vielleicht ursprünglich bestimmt gewesen, jeder einen großen Theil eines Tages zu fullen, fo baf fie in ihrem naturlichen Busammenhange wenigstens eine Racht zwischen fich haben mogen. Das vierzehnte und funfzehnte Buch schließen fich nicht unschicklich bem Epos an, welches ben Rampf bei ben Schiffen befingt. Alsbann aber treten Befange ein, welche zu einer Patrofleia gehort zu haben scheinen?). Die Ondonoita endlich macht fich burch ihre Unknupfung, wie burch ihren Inhalt, als ein felbstänbiges, spater eingefügtes Epos geltend 3). Geben wir biefen zu einem gemeinschaftlichen Zage vereinigten Gefangen jedem feinen eigenen Zag ober wenigstens feine eigenen Stunden, so lofen fich badurch die Schwierigkeiten und Berwirrungen ber überfüllten Zeit in ber britten Rhapsobien= gruppe von felbft auf4).

übrigens leuchtet diese Rhapsobiengruppe als die fraftvollste, gediegenste, reichste und glanzenoste in dem ganzen Gedicht hervor. Ihr Ton ist in dem bunten Wechsel, den sie
durchläuft, sicher und gehalten, ihre Darstellung selbst in der
Flias ausgezeichnet durch Klarheit, Schärfe und vollsommene Ausprägung. Auch möchte man durch die ganze Gruppe, mit Ausnahme der Οπλοποίδα, den Geist eines Sängers in der
poetischen Ansicht, Vorstellung und Empsindung vorwaltend
erkennen; und Styl und Sprache widersprechen dieser Annahme nicht.

Die lette Rhapsodiengruppe beginnt mit bem neunzehnten Befange und umfaßt biefen nebst ben funf folgenden. Sier wird bie Darftellung von Gefang ju Gefang fompendiofer und schneller, und im Bergleich mit ber vorhergehenden Gruppe fann diese lette nicht anders als schwach und unsicher erscheinen. Bon bem breiundzwanzigsten Gefange an wird bie Sand= lung recht eigentlich überrumpelt, und die Darftellung erscheint gegen bie gediegene Bollenbung, Musführlichkeit und Scharfe ber vorigen Gruppe nur fliggirt. Bas bort in hundert Ber= fen gesungen wird, braucht bier nur gehn, und ber vierund= zwanzigste Gefang fliegt über seine einundzwanzig Zage bin= weg, als waren es Biertelftunden 1). Much fehlt es in biefen letten Buchern nicht an mancherlei eigenthumlichen Ubweichuns gen von bem Styl und ber Sprache, wie fie uns aus ben übrigen Theilen ber Ilias bekannt und vertraut geworben find. und wer bas gange Gebicht jum erstenmale hintereinander lieft. findet hier so viel Neues und Seltenes in Wortern, Formen und Wendungen, daß er auf einmal in einen andern Dichter gerathen zu fein meint. Und fo ift es wirklich2), wenn nicht vielmehr die lette Rhapsobiengruppe aus ben Gefangen mehrerer Dichter jusammengefügt fein mochte.

Manche neue Erscheinung tritt hier in die Szene. In ben beiben Schlachten, bem Gottergefecht und bem Kampfe bei ben Fluffen 3), die sich burch Inhalt und Darftellung an

<sup>1)</sup> Nicht allein tritt Agamemnon hier im himmel und auf Erben in ben Borbergrund ber ganzen handlung, sonbern er wird auch so eingeführt, als erschiene er jest erst auf ber Szene. Daher bie vollständige Beschreibung seiner Ruftung zu Anfange bes Gesanges.

<sup>2)</sup> über biese Patrolleia ist in ben vorigen Abschnitten ichon ofter gesprochen worben. S. Heyne Tom. VIII. p. 788.

<sup>3)</sup> S. ben vorigen Abschnitt. Cf. Heyne l. c.

<sup>4)</sup> Freitich merben mir babef auch auf einige gum Behufe biefer Bereinigung ber verschiebenen Zeiten interpolirte ober verfeste Berfe ftogen.

<sup>1)</sup> Er umfaßt ben 30ften bis gum 51ften Zag ber Sanblung.

<sup>2)</sup> Das Sprachtiche kann hier nicht ausgeführt werden. Für die allgemeine Unsicht vol. Wolf. Proleg. p. 137: Equidem certe quoties in continenti lectione ad istas partes deveni, nunquam non in iis talia quaedam sensi, quae, nisi illae tam mature cum ceteris coaluissent, quovis pignore contendam, dudum ab eruditis detecta et animadversa fuisse, immo multa eius generis, ut, cum nunc δμηφικώτατα habeantur, si tantummodo in Hymnis legerentur, ipsa sola eos suspicionibus νοθείας aspersura essent. Briteft an Genne S. 8. Heyne Excurs. II. Sect. II. ad II. ω. (Tom. VIII. p. 785.) Derseibe ad II. ψ. 257. über II. ω. Dawes. Miscell. crit. p. 152. Iensii Obs. de stilo Hom. p. 290. Proleg. p. 135. Heyne Exc. I. ad II. ω.

<sup>3)</sup> Θεομαχία (υ), Παραποτάμιος μάχη (φ).

einander schließen und zwei selbständige Rriegsstücke bilben, wie Die Schlachten an ber Mauer und bei ben Schiffen, ichweift ber phantaffereiche Sanger bis an bas Gebiet bes Phantaffi= ichen und Abenteuerlichen. Aber feinen bunten und fubnen Gebilden fehlt die rubige und flare Saltung ber Mittelgefange ber Ilias. Die Gotter, welche fruberhin mehr rathend, lenfend, aufmunternd und abschreckend an den Rampfen ber beiben Bolfer Untheil genommen haben 1), kommen zu ben ge= nannten beiben Schlachten schlagfertig von ben Soben bes Dlomps berab, und ftellen fich in die Reihen und Glieder ber feindlichen Seere einander gegenüber, wie fremde Sulfstrup: pen. Auf ber einen Seite Poseidon, Bere, Athene, Bephastos und hermes, auf ber andern Apollo, Artemis, Ares, Aphrobite, Leto und ber Fluggott Kanthos. Das Gotterpersonal hat fich alfo bedeutend vermehrt. In ben erften Befangen bis jum Unfange bes elften mischen fich nur Bere und Uthene, und ihnen gegenüber Aphrodite, Ares und Apollo, in die griechi= ichen und trojanischen Ungelegenheiten. Der rubeliebenbe Bater Beus ift ziemlich parteilos, und nur ber Ginflug ber Bere und bas ber Thetis gegebene Berfprechen gieben ibn balb auf biefe, bald auf jene Seite. Im elften Gesange erscheint Dofeibon als ber thatigfte und leibenschaftlichfte Feind ber Trojaner2), welcher, um feinem Borne ju genugen, ben Befehlen des Gottes ber Gotter trott und unter Denschengestalt in ben Reihen ber Uchaer kampft, bis Beus ihn burch die Bris mit gewaltigen Drohungen gurudrufen lagt').

Außer ben beiden eben charafterisirten Schlachten treten vornehmlich einzelne Theile einer Uchilleis und Patrofleia hers vor, welche wahrscheinlich ursprünglich anders gestaltete Gruppen bildeten 1). Der Schlußgesang ist aber ber spateste Un-

wuchs ber Ilias und sieht vereinzelt ba, mogen wir ihn mit Rucksicht auf bas Ganze, ober auf bie lette Gruppe bestrachten 1).

Blicken wir noch einmal auf die Zeitrechnung der Ilias im Ganzen zurück, so werden wir in derselben eine Ungleichzeit und Unordnung entdecken, die dem Charakter der alten epischen Poesie eben so sehr widerspricht, wie der Einheit und Folge eines ganzen Gedichts?). Der erste Gesang umfaßt eine Handlung von einundzwanzig Tagen, der letzte eben so viel. Auf diese Weise bleibt für die dazwischen liegenden zweiundzwanzig Gesänge nicht mehr übrig, als neun Tage, und von diesen neun Tagen nehmen der siebente, achte und dreiundzwanzigste Gesang fünf ein. Die vier großen Hauptmassen der Ilias haben dagegen jede nur einen Tag, die erste sür sechs Gesänge, die zweite für drei, die dritte für acht, die letzte sür vier.

bie Rebe gewesen. Die Uchilleis, ober vielmehr bie bem Ichilleus gewibmeten Geschage ziehen sich, um bie Ilias zusammenzuhalten, burch bas gange Gebicht.

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme bes Ares und ber Approbite, welche in ber Diomebeia fich etwas menichticher in ben Rampf einlaffen.

<sup>2)</sup> Seine fruhere Erwahnung im siebenten Befange (445 - 453) ift von keiner Bebeutung; und ber Gott erscheint bort ale ein mußiger Ridger.

<sup>3)</sup> II. v. E. o. an mehreren Stellen.

<sup>4)</sup> Bon ber Patrolleia ift in ben vorhergebenben Abschnitten ofters

<sup>1)</sup> G. oben.

<sup>2)</sup> Man wird vielleicht, um biese Behauptung zu widerlegen, Uhnliches aus neueren epischen Gedichten anführen wollen. Aber die neue Poesie darf hier nicht verglichen werden. Sie schwebt in ihrer idealen Sohe über die Maße der Zeit und des Raumes hinweg; aber die homerische Poesie beobachtet sie mit strenger Punktichfeit.

S) Il.  $\beta$ .  $1-\eta$ . 293. 3.  $1-\varkappa$ . fin. (bie Nacht mit eingerechnet).  $\lambda$ .  $1-\sigma$ . fin.  $\tau$ .  $9-\psi$ . 101.

132

# Behnter Abschnitt.

Die Proomien ber beiben homerischen Gefange.

Es folgt aus ben in ben vorigen Abschnitten aufgestellten und von allen Seiten erlauterten Unsichten über bie homerischen Gefange gang von felbit, daß die ber Ilias und ber Dopffee als Unfundigungen eines Gesammtinhalts biefer Gebichte vorftebenben Proomien') nicht alter fein konnen, als die schrift= liche Bereinigung jener Gefange ju biefen beiben epischen Rors pern. Freilich find bie Inhaltsanzeigen in ben Proomien, und namentlich in bem ber Ilias, von ber Urt, bag fie, ftreng gepruft, nur einen Theil ber vereinigten Gefange umfaffen, aber boch immer viel mehr, als eine zu einem Bortrage bestimmte Rhapsobie 2). Das Proomium ber Ilias, welches ben Born bes Achilleus mit feinen ben Achaern verberblichen Folgen ju befingen verheißt, hat infofern mit ben Rampfen und Schick: falen ber Selben nach ber Berfohnung bes Uchilleus nichts zu schaffen, und nehmen wir bie felbstanbigen Befange beraus, welche zwischen ben Born und bie Berfohnung, ober überhaupt

awischen bie bem Uchilleus gewidmeten Rhapsobien eingeschoben find, fo konnte bas Prodmium ber Ilias als Inhaltsanzeige von brei bis vier epischen Studen abgefertigt fein. Etmas umfassender ift bas Proomium ber Dbuffee, und obgleich es nicht fo scharf wie Aristoteles') bie Saupthandlungen bes Gedichts barlegt, fo lagt fich boch wohl in bemfelben bie 216= ficht erkennen, eine Ginleitung bes gangen Gebichts ju fein. Gin Gleiches behaupten wir felbit von bem Proomium ber Blias, fo ungenugent auch bie Musfuhrung biefer Bestimmung entspricht, und die Absicht, ben Born des Achilleus als Saupt= inhalt ber Ilias geltend zu machen, zeigt fich ja nicht allein in bem Prodmium, sondern auch in ber Busammenordnung bes Gebichts. Und bann ift noch zu berücksichtigen, baf bie Inhaltsanzeige eines aus fo verschiedenen, ursprunglich verbinbungstofen Gefangen jufammengefügten Bebichts, wie bie Ilias ift, besto mangelhafter fein muß, je mehr sie biefe Busammen: fügung als ein Ganges barftellen will.

Die Unrufung ber Mufe ober ber Mufen2) ju Unfange eines Gefanges ift gang im Geifte und Style ber homerischen

<sup>1)</sup> Προσίμιον , Προέχθεσις.

<sup>2)</sup> S. Proleg. p. 118. Koes l. c. p. 16. B. Thiersch l. c. p. 53 sqq. [über ben Plan und Inhalt ber Ilias, wie sie zuerst von bem Dichter aufgefaßt sein soll, s. Nitzsch, de hist. Hom. p. 112., und bas gegen Hermann, de interpol. Hom. Opusc. Tom. V. p. 52 sq., und wiederum Rissch in ber Borr. zu ben erklar. Unm. zur Odusse Ab. 2. S. XVII. sf. — Weitldussiger behandelt Rissch das Prodmium ber Odusse in der Quaestio 1., in der Anmerk. zu der Stelle Bb. 1., und in der Abbandlung über Plan und Gang der Odussee, Unmerk. Bb. 2. S. XXXVIII. D. P.]

<sup>1)</sup> Poet, 17.

<sup>2)</sup> Die homerifchen Gebichte fennen feine bestimmte Sahl ber Mufen und feine einzelne Ramen berfelben. Die hymnen fommen bier in feinen Betracht. Bir durfen alfo in ben beiben Prodmien ber angerufenen Rufe ober Gottin feine fpatere Ralliope unterschieben, wenn wir fie im Beifte ber homerifchen Poefie auffaffen. 3mar behauptet Diobor (IV. 7), homer und Befiod mußten ichon von ber Neunzahl ber Mufen, aber er ftust biefe Meinung mahricheinlich auf zwei Stellen, welche fpatere Interpolationen ber homerifchen und hefiobifchen Gebichte find, namlich Od. w. 60 und Theogon. v. 56 sqq. Dort hat Ariftarch Anftog genommen und bie Reungaht ber Mufen ale unhomerifch verworfen; und jest burfen wir, nach Spohn's Untersuchungen, aus bem gangen letten Buche ber Donffee feinen Beleg mehr fur homerischen Mothus und homerische Sprache entnehmen. Bergl. Heyne, Opusc. Acad. T. II. p. 31Q. Das Prode mium ber Theogonie (1-115) ift bem Befiod, ober überhaupt bem Ganger bes Gebichts, gleichfalls mit vieler Bahricheinlichkeit abzusprechen, als eine Ginleitung, welche bie Rhapfeben ben epifchen Befangen porque fegen pflegten. G. Wolf, ad Theogon. v. 1. Eben fo nahmen bie um ben Belifon mehnenten Bootier bas Prodmium ber "Loya xal 'Hufoat ale untefiobifch hinmeg. Paus. IX. 31. Bon bem Gingange ber Theo-

Poesie, und auch im Laufe der Erzählung, bei dem Eintritte eines besonders wichtigen Momentes, wird der Beistand der Muse in Anspruch genommen 1). Wir mussen uns aber wohl huten, die homerischen Anrufungen der Musen für bloße poetische Zeremonien zu halten. Dazu wurden sie freilich in der Folge, z. B. beim Virgilius, der uns erst ohne Weiteres sagt, was er singen will:

Arma virumque cano etc.

und hinterdrein den Musen die herkömmliche Auswartung macht. In den homerischen Gesangen sind sie religiöse Gebete. Denn die Musen geben und nehmen den Gesang, sie begeistern den Dichter und belehren ihn<sup>2</sup>). Sie waren bei allem, was aus Erden und im Himmel Gesangwürdiges geschah, und wissen jegliches; die Menschen aber horchen allein auf das Gerücht und wissen durchaus nichts<sup>3</sup>). Namen, Zahlen, die Reihen der Geschlechter, die Thaten der Helden, alles, was dem Sanger zu ersahren Noth ist, bewahren sie in ihrem ewigen Gebächtniß getreulich auf und überliefern es ihren Günstlingen. Der Gesang ist eine unmittelbare Gabe der Götter, des Zeus, des Apollo oder der Muse<sup>4</sup>), die durch heilige Begeisterung den Erwählten zu dem Liede treiben, welches Herz und Sinn ergöst. Aber außer diesem Enthussamus geben die Musen dem Sänger auch eine genaue Kenntniß von dem, was in der

gonie wird nicht besonders gesprochen, weil diesetben ja dieses ganze Gebicht nicht als ein Werk ihres hesiod anerkannten. Aber auch eine achthesische Stelle könnte für die homerischen Musen nichts beweisen. Denn diese sind von jenen in vielen andern Beziehungen, z. B. im Wohnsige, verschieden. Das homer mehrere Musen verehrt, sagen und einige Anzusungen dersetben. Il.  $\beta$ . 484.  $\lambda$ . 218.  $\pi$ . 112. Abwechselnd nennt er aber auch nur eine. Il.  $\beta$ . 761. Eine bestimmte Jahl gibt er nirgends an, und wenn wir ihm eine unterschieden wollten, so durfte es doch die Neunzahl nicht sein, welche jüngeren Ursprungs ist.

- Μοῦσα ἀρχεσίμολπος. Athen. V. 9. Unrufungen ber Musen in ber Ilias: β. 484, 761, λ. 218, 508, π. 112,
  - 2) Od. 3. 63. 73. 481. 488. II. \$. 594.
  - 3) Il. β. 485 sqq.
  - 4) Od. a. 347. 3. 438, 44.

Vorzeit geschehen ift, und burch ihre Gunft gelingt es ihm, bie Thaten vergangener Jahre so zu erzählen, als ob er selbst bei ihnen gegenwärtig gewesen mare, ober sie von einem Ausaenzeugen hatte beschreiben horen').

In diesem Sinne mussen wir die Anrusungen der Musen in den bezeichneten Stellen der homerischen Gesange verstehen. Die meisten sind ganz kurz und bestehen in einer Frage, die oft mit einem einzigen Verse, ja einem Namen, beantwortet ist. Nur vor dem Schiffskatalog ist die Anrusung langer, aber doch durchaus keine gedrängte Inhaltsanzeige, sondern vielmehr ein enthusiastisches Gebet. Demnach sindet sich in der homerischen Poesie selbst kein Vorbild fur die Prodmien der beiden Gedichte.

Betrachten wir also bie Vortrage ber homeriben und ber Rhapsoden überhaupt, ob vielleicht in ihnen ber Ursprung jener beiden Proomien zu entbeden fei?). Diefe Ganger begannen jeden Vortrag einer Rhapsodie mit einer Urt von einweihen= bem Gebete, in welchem sie irgend eine Gottheit, vornehmlich aber ben Zeus, ben Apollo und die Musen, anriefen, auch wohl einige Berfe zu beren Preise vorausschickten, und bann ohne Beiteres bas Epos felbit nachfolgen liegen. Golche Proomien hatten feinen nabern Bezug auf ben Inhalt bes baran ju knupfenden Gesanges, und fundigten nur im Allgemeinen einen Bortrag, nicht aber, mas vorgetragen werden follte, an. Bon ben homeriben fagt Pinbaros, bag fie mit bem Beus vorzuspielen pflegten; jedoch mogen ber Drt, die Beranlaffung. ber Tag, bas Fest, auch bie Buborer, einen Ginflug auf die Babl ber Gottheit, welcher bas Proomium gewidmet murbe, geubt haben; und wenn man in ben afflepischen Festspielen zu Epis dauros mit bem Ufflepios vorspielte, so wird auf Delos mobil

<sup>1)</sup> Od. 9. 489 sqq.

<sup>2)</sup> Die für die folgenden Bemerkungen anzusührenden Stellen sind: Pind. Nem. II. 1. mit den Scholien bazu. Plutarch. de Musica p. 1133. C. Cf. Wolf. Proleg. p. 106 sqq. Id. ad Hesiod. Theog. I. c. Mitscherlich, Groddeck, Ilgen, hermann zu den homerischen Sommen.

Apollo, in ben Panathenaen Uthene Gegenstand bes Proomiums gemesen sein. Bahrscheinlich setten sich nach und nach auch berkommliche Proomien fur einen und ben andern homerischen Gefang fest und muchfen mit ihnen gusammen, und bie Trennung ber Proomien homerischer und hesiobischer Rhapsobien folat ichon aus ber Trennung ber Rhapsoben, welche, in fruberen Beiten menigstens, niemals aus biefen beiben Dichterfculen gufammen vortragen konnten. Die kleineren fogenann: ten homerischen Symnen sind folde abgetrennte Proomien bomerifcher Gefange, Berke ber Someriden und andrer Rhapfoben ber Ilias und Donffee, und in einigen hat fich selbst ber Ubergangsvers erhalten, welcher bas Prodmium mit bem eigent= lichen Epos verband'). Nehmen wir nun an, daß die Rha= psoden, beren Vortrage ber pisistratischen Niederschreibung ber homerischen Gefange zu Grunde liegen, ihre Rhapsobien mit jenen Proomien auffagten, fo ift es gang in ber Ordnung, baf bie Diaffeuaften, mogen fie nun die fpatere Berknupfung berfelben mit der eigentlichen Rhapsodie erkannt haben, oder nicht, fie von ber Ilias und Donffee absonderten. Denn fie hatten ja biefe Gebichte fo gertrennt, bag ber beabsichtigte 3med einer Bereinigung ber Gefange ju zwei epischen Korpern baburch ganglich vereitelt worden mare?). Muf diese Beise aber erklart es fich, wie die Sammlung ber Proomien als eine Beilage gu ber Ilias und Donffee entstanden, und wie ber Rame bes Someros an biefen rhapsobischen Ginleitungen hangen geblieben ift. In dem Bortrage ber Rhapsoben hielten sich indessen bie Proomien mit ben homerischen Gefangen, auch nach ber Die= berschreibung und Zusammenknupfung berselben, mahrscheinlich noch vereinigt, bis bas Rhapsobiren felbst so weit herunterkam, bag es sich auf ein hersagen auswendig gelernter Stude ber aeschriebenen Gebichte beschrankte ').

Es bleibt uns also nichts ubrig, als anzuerkennen, baf Die Proomien ber beiben Gebichte Berke ber Diaffeugfe ber pisistratischen Sammlung sind. Die neuen epischen Korper wollten ihre Saupter haben, und ba biefe bei ber Bufammen= lesung und Bereinigung ber Glieber sich nicht vorfanden, fo murden ihnen die fehlenden Stude ergangt. Geben mir in bem pifistratischen Zeitalter ben Glauben an eine ursprungliche Gangheit ber Ilias und Donffee und beren nachherige Berftreuung in einzelne Gefange voraus, fo hat eine folche Ergan= jung burchaus nichts Befrembenbes, und vergleicht fich mit ber Unsebung einer Stirn von neuem Marmor an eine alte Statue, welcher biefer fleine Ropftheil fehlt. Die homerische Sprache ift in beiben Proomien ziemlich treu gehalten, und bie Alexandriner haben nur einige Berfe berfelben als unacht mit bem Dbelos bezeichnet2). Bas aber bie Darftellung betrifft, fo fehlt uns in ben homerifchen Gebichten eine Stelle, beren kompendiofer Charafter mit folden Inhaltsanzeigen perglichen werben fonnte.

Das Prodmium ber Ilias umfaßt eigentlich nur die ersten sieben Verse. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß in der folgenden Stelle, bis dum sechzehnten Verse, noch einige Anknüpfungssätze verborgen liegen. Eben so kann man zweifelshaft sein, ob das eigentliche Epos, welches den ersten Gesang der Odyssee bildet, mit dem Erba des elsten Verses, oder erst

<sup>1)</sup> Selbst bie großeren homerischen homen haben biesen Ueber- gangebere:

Αὐτὰρ έγω και σεῖο και ἄλλης μνήσομ' ἀοιδῆς.

Dber :

Σεῦ δ' ἐγὰ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ἕμνον. Dber:

Καὶ σὺ μέν οῦτω χαῖρε, θεαί 3' αμα πασαι, ἀοιδή. etc.

<sup>2)</sup> Die hesiobische Theogonie hat ihr rhapsobisches Prodmium be-

<sup>1)</sup> Einige Prodmien sind wohl felbst spateren Ursprungs, als bie erste Niederschreibung der homerischen Gedichte, und mussen als Nachahmungen betrachtet werden, welche jungere Rhapsoben zum Behuse eines Bortrags machten, dessen besondere Beranlassung die Anrusung einer Gottheit zu erfordern schien, deren Namen in den vorhandenen Prodmien nicht zu sinden war.

<sup>2)</sup> S. über bie Sprache bes Prodmiums ber Ilias: Heyne, Obs. ad II. a. 1-7. und über bas ber Obnsiee: B. Thiersch I. c. S. 53 ff. Warum bieser übrigens bort in nolurgonos bie spatere Bebeutung schlau als nothwenbig poraussest, begreife ich nicht.

mit der Götterversammlung im zweiundzwanzigsten oder sechezundzwanzigsten Verse anhebt. Nicht zu verkennen ist es, daß die Stelle vom elsten bis zum einundzwanzigsten Verse einer Einleitung in das ganze Gedicht, zur Erganzung der eigentlichen vorhergegangenen Inhaltsanzeige, ahnlich sieht, und die Stelle:

Als nun bas Jahr ankam in ber rollenben Zeiten Bollenbung, Da ihm bie Gotter geordnet die Wiederkehr in die Beimath Ithaka, jego auch nicht war jener entflohn aus ber Muhfal, Selbst bei seinen Geliebten;

behnt die Ankundigung bes zu Singenden auch über die ithakesischen Abenteuer nach ber Heimkehr bes Obnsseus aus, mahrend bas eigentliche Probmium nur einen Nooros verheißt\*).

\*) Fr. Schlegel (Beschichte ber epischen Dichtfunft bei ben Brieden. Berte B. III G. 114) und B. Thierfc (l. c. C. 55) finden in bem evan bes eiften Berfes ein Unknupfungswort, welches bie Donffee zu einem Schlufgefange ber Nooror machen foll. "Belcher Unfang!" fagt ber lettere. "Rlingt er nicht wie eine Fortsebung? Man ficht baraus, baf die Donffee nur einer jener Nooroe ift, welche die bas Ba: terland suchenben Belben feierten, und zwar ber, welcher, wie naturlich, gulegt gesungen wurde. Daber biefer Unfang, mit welchem fie fich an jene Reihe von Gefangen anschloß." Es ift immer gewaat, aus einem fleinen Worte fo Großes zu folgern. Die Behauptung lagt fich auch auf feine Beife halten. Gin fo ftrenges Unschließen eines Nooros an ben an= bern , in einer Reihenfolge, wie die hesiobischen Beroinen, (n oly) ift gang gegen ben Beift und bie Form ber homerifchen Gefange, Die fich burch ein freies Umberbewegen in ihrem Fabetereife von ben fteifen dros notogischen Busammenkettungen ber Alles umfassenben Cokliker unterscheiben. Much ift ja nur ein Theil ber Donffee, etwa ber vierte bes Gebichts, ein vooros ju nennen, welcher bem ju Folge von ben übrigen Gefangen, als zu einem andern großen Gangen geborig, abgetrennt werben mußte. und bas alles um bas fleine Bortchen Erba! Die bem homer von unfritischen Autoren zugeschriebenen Nooror, ein Wert ber Cotlifer, tonnen hier naturlich in gar teinen Betracht tommen, und baber fallt bie Unnahme eines bestimmten poetischen Busammenhangs ber Donffee mit einem folden Bebicht in fich aus einander. Segen wir aber auch, und wir bur: fen es, vorhomerische Néoros voraus, fo liegt boch eine poetische Un-Enupfung an biefelben nicht in bem Geifte und ber Form ber homerischen Gefange. Bir muffen baber bas besprochene Erda, fo wie bas vor bes funfundbreißigsten Berfes, auf andere Beife ju erflaren fuchen. Beibe Wenn die Ankündigung eines mehrere oder alle Gesänge der Ilias und der Odyssee umsassenden Inhalts unvereindar ist mit der Natur und dem Ursprunge der homerischen Gesänge, so muß aus gleichen Gründen die im sunfzehnten Buche des ersten Gedichts gegedene Übersicht der in den solgenden Büchern enthaltenen Thaten und Begedenheiten als eine mit der Zusammenordnung des pisistratischen Zeitalters in Verdinzdung stehende Interpolation betrachtet werden\*). Man sieht es diesem Überblicke wohl an, daß er die Absicht hat, den Zorn des Achilleus als Hauptsabel des Ganzen hervorzuheden. Auch haben die Alexandriner die ganze Stelle als unächt bezeichnet; aber ihre Gründe, so viel wir sie aus den Scholien kennen lernen, beruhen mehr auf Einzelheiten, als in der allgemeinen Ansicht von der Natur der homerischen Gesänge.

reißen, um mit horaz zu reben, mitten in die handlung hinein (Rapiunt in medias res), und sind nur als Anknüpfungen in der Sage, nicht aber im Gesange, zu betrachten. Sie versehen, gleichsam mit einem Fingerziege, den Juhorer, wie ein deutsches Teho ober Nun, in die Zeit, welche dem Dichter eben vorschwebt, und diese Zeit bedarf keiner naheren Bestimmung, als der Zusammenhang gibt. So gebraucht ja homer in seinen Ortsangaben und Zeitbezeichnungen, nach Art der kindlichen Erzahlung, gar häusig kron, rock, rov, rou. s. wie hinweisungen mit dem Finger, deren Richtung wir erst aus dem Zusammenhange des Ganzen absehen mussen mitsen missen mussen.

\*) Il. o. 56 - 77. Cf. Heyne ad h. l.

### Elfter Abschnitt.

Lette Schicksale ber homerischen Gefange.

Das unfritische Alterthum hat allmalig eine so ungeheuer große gaft von poetischen Berten auf ben Namen bes Someros jufammengehauft, baß es fast nicht bentbar ift, wie man Die Ibee ber Lebensbauer und Schopfungsfraft eines Ginzelmefens mit biefer fabelhaften Gotterfulle habe vereinigen tonnen\*). Aber wir muffen uns erinnern, bag ber Name Someros in ber Sprache ber alteften Sage ein Sammelwort ift; und als Reprasentant einer ober mehrerer epischer Gangerschulen tragt er, ein literarifcher Berafles, Die Arbeiten vieler Zeitgenoffen und Nachfolger mit feinen eigenen burch bie Belt. Bir miffen freilich, daß ein großer Theil ber bem Someros bier und ba augeschriebenen Berte fo jungen Urfprungs ift, bag er mit bem Beitalter ber Sage burchaus nichts ju ichaffen hat, fonbern nur allein modernen Difverftandniffen und Unterschiebungen Die Ehre bes homerischen Titels verbanten fann. Aber eben fo gewiß ift es, daß ber Name bes homeros von bem Beit: alter ber Sage bem Beitalter ber Schrift ichon mit einer feis nem Sammelbegriffe entsprechenben Bubehor von poetischen Berfen überliefert worben mar. Bas in Jonien etwa vom Ende bes zweiten Sahrhunderts nach Trojas Berftorung an bis gegen bas Beitalter bes Lyfurgos von epischen Gefangen im Strome ber Jahre nicht untergegangen mar, bas murbe bem Enkurgos als homerisch gegeben worden sein, wenn er Alles mit sich nach Europa håtte überführen wollen. Bis zu ber Periode bes Solon und Pisistratos hatte sich aber ohne Zweisel noch manches Andere, welches nach dem Lykurgos erst entstanden war, dem Namen des Homeros angesetzt, asiatisches und europäisches. Bas Bunder also, wenn die solgende Zeit so fortsuhr, mancherlei, was in Sprache und Beise den als homerisch geltenden Gedichten ähnlich zu klingen schien, dem alten Heros, der schon so übermenschlich tragen mußte, auch noch auf die Schultern zu laden?

Aber sobald ber Sinn ber Sagensprache unverständlich ju werben anfing, mußte fich naturlich auch bas fritische Beben= fen regen: wie fann ein Ganger fo viel gefungen, ober ein Dichter so viel gedichtet, ober ein Schriftsteller so viel geschrie= ben haben wie Someros? Bann biefe Frage querft aufge= worfen worden sei, lagt sich nicht genau bestimmen. Aber so viel ift gewiß, daß die pifistratischen Sammler und Diaffeuaften ihr unmöglich aus bem Wege haben geben konnen. Das ih= nen als homerisch angeboten werben konnte, mar schon ein Saufe von Berken mehrerer Jahrhunderte, und biefe gu fon= bern und zu sichten, mar wohl keine zu schwere Aufgabe für bie in ben erften Windeln liegende Rritif. Daraus, baf Difistratos nur bie Ilias und Donffee sammeln und aufschreiben ließ, durfen wir nicht zu bestimmt ichließen, bag er nur biese beiden Berte fur homerisch gehalten habe; aber es beweist menigstens ben Borzug, ben er ihnen, als ben schönsten und wichtigsten, gegeben hat. Much bas Abtrennen ber Proomien von den eigentlichen epischen Gefangen ber Ilias und Donffee zeugt von fritischer Sonderung bei bem biaffeuaftischen Berfahren ber pifistratischen Sammlung. Berobotos, nachst bem Pindaros der alteste Schriftsteller, bei welchem wir eine sichere Erwähnung bes homeros finden, und ber erfte, welcher uns Die Namen Ilias und Obnffee überliefert, bringt auch schon fritische Zweifel an ber Achtheit einiger homerischen Gebichte mit. Er entbedt namlich einen Wiberspruch in ber Erzählung ber Obyssee d. 228. 352 ff. und bes kyprischen Gebichts, und Schließt baraus, bag biefe beiben Berte nicht von einem Ber-

<sup>\*)</sup> Das Bergeichniß ber verloren gegangenen homerischen Gebichte befteht in Fabric. Bibl. Graec. aus 24 Titeln, von benen bie meiften fehr umfallende Werke ankunigen.

fasser herruhren konnen 1). Auf gleiche Weise bezweifelt er bie Uchtheit der Epigonias 2).

Je mehr fich nun, von ber Beit ber pififtratischen Sammlung ber Ilias und Donffee an, die Idee eines homeros befestigte und heiligte, und je schwächer die Erinnerung an die alten einzelnen Gefange und an die ursprungliche Bedeutung bes Namens Someros in ber Sagensprache murbe, um fo ftarter fühlte bie Rritit ber Gelehrten und Literatoren fich aufgefordert, ben einen Ganger nicht über menschliche Rraft und Gebühr mit Werken aller Urt belaftet einhergeben zu laffen. Die Ilias und Donffee maren burch die Sammlung bes Pifi: ftratos am allgemeinften verbreitet worden und lebten auch nach ihrer Niederschreibung noch eine lange Beit in ben Bortragen ber Rhapsoben fort. Die übrigen homerisch genannten Gebichte hingegen, wie g. B. bas knprifche Epos, die Epigonias, die Thebais u. a. m., icheinen zu feiner Beit eine große Popularitat in Griechenland befessen zu haben, wenigstens nicht in Bergleich mit ber Ilias und Donffee. Daber fand fich bas Bolk auch leicht in Die Rritik berer, die allmalig alle Gedichte, bis auf diese beiben, bem homeros entzogen; benn es war nur an biese burch bie Bande bes Glaubens und ber Liebe gefesselt, und die ubrigen kannte es theils nicht, theils waren fie ihm nicht fo wich: tig, ansprechend und heilig. Unter ben Gelehrten geht bie Sache nicht so ruhig und einfach ab, und die Widerspruche und Streitigkeiten über homerische und unhomerische Gebichte reichen bis in die fpatefte Periode ber romischen Literatur binein3). Dies hindert indessen nicht, daß im MIgemeinen von bem Zeitalter ber brei großen alerandrinischen Kritiker an nur die Isias und Odyssee in dem homerischen Kanon stehen. Von den andern, früher und später aus Gewohnheit und Bequemlichkeit sogenannten homerischen Gedichten waren damals schon einige verschwunden; andere gingen in dem großen Ruin der alten Literatur und Kunst zu Grunde. Aus ihren Trümmern hat man die Batrachomyomachie, mehrere Hymnen und Epigramme und kleine Bruchstücke von einigen großen epischen Ganzen zusammengelesen. Sicherlich wurde mehr von dem großen Hausen der pseudordomerischen Gedichte sich zu uns herübergerettet haben, wenn irgend eines derselben früher oder später eine so hohe populäre und literarische Bedeutung in Griechenland gewonnen hätte wie die Isias und Odyssee.

So sehen wir also auch diese Bestrebungen ber ersten Krittle bahin gerichtet, die Einheit und Ganzheit der Person und ber Gedichte des Homeros sestzustellen und zu behaupten. Was von der Zeit der pisistratischen Niederschreibung an bis zu den alerandrinischen Rezensionen in dem Terte der homerischen Gestänge hinein und heraus gearbeitet worden ist, können wir

reichen Rlugheit bes Donffeus bie tolpische Schaltheit eines Gulenfpiegels. Es gebort in ber That ein gangliches Digverfteben bes Beiftes ber homes rifden Poefie bagu, um ben Gangern ber Ilias und Donffee bergleichen Parobien ihrer eigenen Gebichte unterzuschieben. Die homerifchen Ganger ftehen, wie oben bemerkt worben ift, auf einer Stufe mit ber Belt, welche fie fchilbern, und leben gleichsam noch im Biberscheine ber Glorie bes heroenalters. Um aber zu parobiren, muß man fich einen hoheren Standpunkt anmagen, von welchem herab man ben gu parobirenben Stoff, er mag nun roh ober ichon ju einem Werke ber Runft verarbeitet fenn, mit vornehmer Rlugheit muftern fann. Bie follen bie homerifchen Ganger einen folden Standpunkt erreicht ober nur nach ihm getrachtet haben? Sie tonnen eben fo wenig uber bie Rampfe ber Ilias und bie flugen Fahrten ber Donffee parobirent fpotten wie ein Bolfram pon Efchenbach uber bie Ubenteuer bes Ritterthums; ja auch bas gange Beitalter berfelben ift einer folden parobifden Unficht ber Beroenwelt nicht fabig. Go viel burfen wir ubrigens bem Ariftoteles wohl gutrauen, bag ber Margites bas attefte und befte ber parobifchen Gebichte mar, welche, weil fie ben homer parobirten, homerifch genannt wurden, und viele ans bre Beugniffe bes Alterthums bestätigen bie bobe Meinung, welche ber Philosoph und von biefem griechischen Gulenspiegel einflogt.

<sup>1)</sup> Herod. II. 117.

<sup>2)</sup> Id. IV. 32.

<sup>3)</sup> So halt z. B. Statius die Batrachompomachie fur ein Werk bes homer, und zwar fur eine pralubirende Zugendarbeit, etwa wie der Culex des Birgil. Epist. ad Stellam. Aristoteles gibt in mehreren Stellen seiner Schriften zu erkennen, daß er den Margites als homerisch achtet. Poet. 4. Ad Nicom. VI. 7. Ad Eudem. V. 7. Diese beiden Gedichte sind Parodien der Ilias und der Obnsse; bas erste gestaltet die Kampse der heroen und Gotter zu einem Kriege zwisschen Froschen und Mausen um; bas andre macht aus der erfindungs

nicht nachweisen. Aber unbezweifelt erscheint uns ein fortgebenbes biafteuastisches Berfahren, welches mit bem, mas mir Rritit nennen, nicht verglichen werben barf. Die alteften ber pififtratischen Sammlung balb nachfolgenben Rezensionen ber Blias und Donffee fonnten und wollten feinen andern 3med verfolgen, als die Gedichte ju verbeffern und ju verschonern. Beit entfernt, nach bem Urfprunglichen und Uchten ju forschen, begnügten fie fich, unter mehreren Lesarten biejenige auszumablen, welche ihnen bie murbigfte ichien, ber Poefie bes groß: ten Dichters anzugehoren; und von bem gang Griechenland beherrichenden Borurtheile ber Ginheit und Gangbeit ber beiben Sammlungen und ihres Berfaffers umftridt, konnten biefe Pfeudofritifer nicht barauf ausgehen, biaffeuaftifche Berbindungen ober Berfetungen aufzuheben, ohne felbst beffere Sulfemittel in Bereitschaft ju haben, ben getrennten Bufammenhang ober die zerftorte harmonie wiederherzustellen. Wie weit bie Freiheit biefes biafteuaftischen Berfahrens ber erften homerischen Rezensenten gegangen fein mag, laßt fich ebenfalls nicht genau ermitteln. Jedoch fann ein Umftand ju bem Schluffe bereche tigen, bag ber homerische Tert von ber Beit feiner Rieberfchreis bung bis zu bem alerandrinischen Zeitalter fehr bedeutende Ber: anderungen erfahren bat. Bir finden namlich bei einigen voralerandrinischen Schriftstellern, Sippokrates, Plato, Uriftoteles, Afchines, Berfe und Salbverfe aus ben homerischen Gebichten angeführt, von benen fich feine Spur in unfern Terten und Scholien findet 1).

Da wir keine Geschichte bes homerischen Tertes liefern wollen, so genügt es, biese allgemeinen Unsichten über die vorsalerandrinischen Rezensionen besselben aufgestellt zu haben, ohne in die einzelne Aufzählung derselben einzugehen?). Die letzen Arbeiten des gelehrten Alterthums, beren Ginfluß auf die Be-

festigung ber homerischen Ginheit und Ganzbeit nachzuweisen ift, geboren in ben Beitraum von ben erften Sahren bes britten bis gegen die Mitte bes zweiten Sahrhunderts vor Chriffi Geburt, und werben gewöhnlich unter bem gemeinschaftlichen Namen ber alerandrinischen Rezensionen gufammengefaßt 1). Benobotos von Ephesos fteht an ber Spige berfelben, ihm folat fein Schuler Uriftophanes von Bygang, und beffen Schuler, ber berühmtefte unter ben berühmten, Ariftarchos von Samothrake, Schließt bie große fritische Berkstatt ber alerandrinischen Rezensenten ber homerischen Gebichte 2). Es fommt uns auch bei ber Beleuchtung beffen, mas biefe brei Rritifer mit bem Someros vorgenommen haben, nur auf eine allgemeine Erkenntniß bes Berfahrens an, welches über bas Gange ber Ilias und Donffee Ginfluß geubt bat, nicht aber auf bie grammatischen, gewiß unschatbaren Berbienste, welche fie um bie Orbnung und Reinigung ber Sprache, bie Befestigung des Dialekts, die Orthographie und die Interpunktion ber bo= merischen Gebichte haben. Genes Berfahren aber, welches nicht fowohl die homerischen Worter und Gilben, sondern vielmehr bie homerischen Gefange berührt, ift ben brei Regensenten ge= meinschaftlich; und obgleich sie fich von einander, theils durch ben Grad ber Ruhnheit ihres Schaltens und Baltens, theils burch bie scharfere und stumpfere Spite ihres fritischen Beiftes. unterscheiben mogen, so verrathen fie boch alle eine Schule. einen Grundsat und einen 3med. Endlich find auch ihre Mittel biefelben, bie reichen Schate ber alerandrinischen Bibliothet; und feinem von ihnen fann man nachsagen, bag er fie weniger fleißig und redlich benutt habe, als ber andre 3).

Wir haben schon oben bemerkt ), wie es mehr als mahr- scheinlich ift, daß bie alexandrinischen Kritiker sich bie große

<sup>1)</sup> S. Wolf. Proleg. p. 37. 260. 61. Heyne, Tom. VIII. p. 789.

<sup>2)</sup> Wir wurden hierüber auch nichts geben können, als eine übersetung ber bahin gehörigen Stellen ber Prolegomena; benn auf biesem Felbe ist bie Kritik noch nicht weiter gekommen, als zum Verständnis ber Wolfschen.

<sup>1)</sup> Διορθώσεις.

<sup>2)</sup> Unwichtig ift ber Nachzügler bes Ariftarch, Ummonios.

<sup>3)</sup> Wir geben in biesem Abschnitte nur eine ftizzirte Darstellung, um nicht in die Geschichte ber homerischen Tertbehandlung einzugreifen, und verweisen zur Ausfüllung unfrer Umrisse ein für allemal auf die Wolf's schen Prolegomena, S. 199 ff.

<sup>4)</sup> Erfte Abtheilung. Funfter Abichnitt.

146

Berschiedenheit ber homerischen Lesarten, und vornehmlich bie Menge unachter und verbachtiger Berfe, jum Theil nur aus ber mundlichen Fortpflanzung ber Gefange erklart haben mogen; und bas Ruhne und Gewaltsame ihres Berfahrens mit bem alten Terte muß auf biefe Beife einigermaßen entschulbigt werben. Bon bem Zenobotos werben uns in ben Scholien fo viele Beranderungen, Ginschaltungen und Musmarzungen von Berfen und gangen Stellen berichtet, baf ein Übergrbeiter feis ner eigenen Gebichte nicht viel freier mit ber Ilias und Donffee batte umgehen konnen. Etwas magiger und behutsamer schei= nen Aristophanes und Aristarchos den homerischen Tert behanbelt zu haben, ohne jedoch von einem andern Grundsate ber Rritif auszugeben, als jener. Dieser Grundsat ift: Die Gebichte bes Homeros find die vollkommenften Mufter ber epischen Poefie, und als folche muß biejenige ihrer Lesarten fur bie achte gehalten werben, welche bem Begriffe biefer Bolltommen= beit in ieber Rudficht am genugenoffen entspricht. Wenn baber die Alerandriner vielleicht auch überall nach dem Urfprunglichen suchten, so verirrten sie sich boch in biesem Bestreben baburch, baf fie bas Ursprungliche mit bem Beften im Ginne ber afthetischen Rritik verwechselten. Gehr treffend vergleicht baber Wolf bieses kritische Verfahren berselben mit ber Arbeit eines Ramler, ohne ihnen baburch bie Ginseitigkeit biefes Berbefferers alter und gleichzeitiger Gebichte nach ben Normen feiner Grammatif und Poetif unterschieben zu wollen. Denn bie Meranbriner, und namentlich Aristarchos, geben in ber Bestimmung bes Aufzunehmenden und Auszumärzenden fast überall von ber grammatischen Prufung ber Borter, Formen und gugungen aus, beren Feinheit und Scharfe wir in vielen Stellen nicht einmal nachfühlen konnen. Beinabe alle Berfe. welche die Alexandriner, als interpolirt, und namentlich als Einschiebsel ber Diaffeuaften, bezeichnet haben, find ihnen burch einen grammatischen Unftog verbächtig geworben; und wenn uns biefer jest ju unbedeutend erscheint, um ihr Berfahren ju rechtfertigen, so wird die durch die neueste Rritik eröffnete Unficht der homerischen Gefange uns fast überall andre Punkte entbeden, welche es bestätigen. Uriftarchos fette bas Beichen

eines Dbelos zu benjenigen Berfen, welche er, ihrer Sprache und ihrem poetischen Gehalte nach, fur unhomerisch hielt. Die Babl berfelben ift febr groß, und man braucht fie nur im Busammenhange burchzugeben, um zu erkennen, bag fie nicht aus bem Terte herausgeworfen, fondern in bemfelben nur bezeichnet gewesen sein konnen. Dagegen erfahren mir aber auch. baf Aristarchos manche Berse bes homerischen Tertes mirklich ausgestrichen bat.

So sehen wir benn auch in ber Rritik ber Alexanbriner nur eine Kortfebung und Bollendung ber homerischen Diaffeugfe mit bem 3mede, eine burchgangige Ginheit ber Doefie und Sprache in ben beiben Gebichten berguftellen. Diefe Tenbeng. lagt fich freilich nicht mit ber Uberzeugung vereinigen, bag bie Blias und Donffee aus mehreren felbstandigen Gefangen verschiedener aber zu einer Schule gehöriger Dichter bestebe; und gewiß waren die Alexandriner auch weit entfernt von biefer Unficht. Denn wenn auch Uriftarchos bas mehr als eine Rhapfobie einnehmende Schlufftuck ber Douffee fur einen fpateren Nachgefang bes Gebichtes hielt, so folgt baraus mohl nicht, baß er ben übrigen Beftand beffelben als eine Busammenfebung aus mehreren ursprunglich selbstandigen epischen Studen betrachtet habe. Und eben fo wenig berechtigt und bie Gewiß: beit, daß die Merandriner ben Glauben an mundliche Fort= pflanzung ber homerischen Gefange mit uns getheilt haben, ihnen auch ernfte Zweifel an ber Ginheit und Gangheit ber Perfon und ber Gedichte bes Barben unterzulegen. Wer weiß, wie weit bamals schon die grammatische Kabel von ber ursprunglichen Ganzheit und der nachmaligen Berftreuung ber homerifchen Gefange gediehen war? Und auch ohne biefe lagt fich bie Bangbeit ber Ilias und Donffee mit ber ursprunglichen munblichen Fortpflanzung ihrer Rhapsodien wohl vereinigen, wenn man so weit von bem lebendigen Berftandniffe bes Beiftes ber alten Gesangwelt entfernt ift wie bie Merandriner. Dag fie viele Interpolationen ber Diaffeuaften bemerklich gemacht haben, ift freilich bewiesen genug. Aber nicht, weil fie guden und Rugen zwischen alten felbstandigen Gefangen auffuchten und nach= weisen wollten, griffen fie bie Musfullungen an, sondern weil

irgend ein grammatischer Anstoß sie nicht barüber wegkommen ließ. Und während sie hier auf diese Weise den ursprünglichen Mangel an Verbindung und Zusammenhang, ohne es zu wollen, bemerklich machten, arbeiteten sie dort darauf hin, nach diaskeuastischer Weise schroffe Absäte zu ebenen und rauhe Fusgen zu glätten.). Endlich ist Aristardos noch als Urheber der symmetrischen Abtheilung der Ilias und Odyssee in vierundzwanzig Bücher oder Rhapsodien nach der Zahl der Buchstaben des neuen Alphabets zu nennen. Gewiß gab auch diese Anordnung ihm manche Veranlassung zu diaskeuastischen Maßregeln; und abgesehen davon, ist sie der eigentliche Schlußstein zu dem Gedäude der homerischen Einheit und Ganzheit, wie wir dies schon früher ausschlicher erläutert haben.).

Die aristarchische Rezension bes Homeros hat über alle ihre Vorgängerinnen ben Preis bavongetragen, und obgleich sie von vielen Gegnern angegriffen worben ist, und auch in ben Händen gunkig gesinnter Nacharbeiter mancherlei einschränskende und erweiternde Abänderungen erlitten haben mag, so liegt sie doch, im Ganzen genommen, dem Terte zum Grunde, welchen das Alterthum uns als ben homerischen überliesert hat. Was die späteren Eklektiker, die Paraphrasten, Lerikographen und Scholiasten noch auf die Gestalt der Ilias und Odyssee gewirkt haben, betrifft nur Einzelheiten des Tertes und ist von keiner Bebeutung für die Geschichte der ganzen Gesänge.

# 3wolfter Abschnitt.

Ilias und Obyffee.

Die Verschiedenheit bes Charakters der Ilias und Odysse ist schon von den altesten Schriftstellern, welche uns Meinungen und Urtheile über die homerischen Gedichte hinterlassen haben, bemerkt und auf mannigfache Beise bezeichnet worden. Späterhin suchte man sie auch zu erklaren, namentlich seit Longinos; aber keine Erklarung konnte das Nechte tressen, so lange man den Glauben an die Einheit des Homeros, als eines Dichters der beiben großen Epopden, nicht fallen lassen wollte; und dieser Glaube war im Alterthume fast religios geworden\*).

\*) Bgl. Berber, Somer und bas Epos, Berfe gur Liter. Bb. 10. G. 292 ff. Bom unterfchiebe ber Stias und Donffee. -Gottfr. Hermann, praef. ad Odysseam. Lips. 1825.: Non esse totam Iliadem aut Odysseam unius poetae opus, ita extra dubitationem positum puto, ut, qui secus sentiat, eum non satis lectitasse illa carmina contendam. - Gine wichtige und gehaltreiche Bergleichung ber retigiofen Begriffe und Darftellungen in ben beiben homerifchen Gebichten findet man in Benjamin Conftant's Schrift de la religion (Paris 1827.) Tom. III. p. 316 sqq. u. 409 sqq. Bgl. Samburg. liter. Blatt ber Borfenb. 1827. Nr. 227, Blatter für literar. Unterhaltung 1828, Nr. 200, u. Unterhaltungebl. fur Belt = und Menschenkunde 1827. Nr. 43. über bie verschiebenen Civilisationsepochen ber Iliabe und ber Donffee. - Die gange Frage über bie Chorizonten, b. b. bie, welche Ilias und Donffee verschiebenen Dichtern juschrieben, hat Nibich in bem Urt. Donffee Allgem. Encyflop. G. 402 ff. auf bas grundlichfte baraestellt, und sowohl bie frubere Geschichte ber fritischen Trennung ber Douffee und ber Ilias und bie neueren Meinungen über biefe Trennung, als bie Stellung ber beiben Bebichte zu einander und bie Grunde fur bie Unnahme fpaterer Entstehung ber Dbyffee fo ausführlich entwickelt, baß die Behandlung biefes Gegenftanbes vollig abgeschloffen zu fein icheint. D. Berausg.

<sup>1)</sup> Bon ber Diaffeuase bes Aristarchos in Od. J. ist im achten Ab-fchnitte biefer Abth. gesprochen worben. S. Prol. p. 210 sqq. p. 261 sqq.

<sup>2)</sup> Abtheilung II, Abschnitt 3.

151

Inneres und Mugeres vermischend nennt Aristoteles bie Blias einfach und pathetisch, bie Donffee verwidelt und moralisch '). Die Ginleitungen ber Scholiaften zu ben beiben Bebichten geben uns abnliche Parallelen2): ba ift bie Ilias fraftiger, lebenbiger, friegerischer, heroischer; bie Donffee in ihren Sittenschilderungen fanfter, magiger, rubiger. Der Zon ber Ilias ift hober und ftolger, ber bes anbern Gebichts niebriger und bescheidener. Daher benn auch wohl bie Sage, sie mag mahr ober erbichtet fein, bag die Rhapfoben ber Glias in rothem Gemande auftraten, bie ber Donffee in violetfarbenem3); benn biefe beiden Farben fonnten etwa ben eigenthumlichen Zon ber beiben Gebichte charafterifiren. Roch Undere vergli= chen bie Blias, welche fast nur mit ben Rampfen ber Ronige und Gotter zu thun hat, ber Tragobie, bie fich zu Bettlern und Sauhirten herablaffende Donffee, ber Romobie 1). Bent: len hat ein ahnliches Gefühl ausgebrudt, wenn er fagt, bie Befange ber Ilias maren fur Manner, bie ber Dopffee fur Beiber bestimmt gewesen's). Aber als hiftorische Thatsache laßt fich biese Meinung nicht halten.

Der friegerische Enthusiasmus ber Ilias, und bie sittliche Unmuth ber Sauslichkeit in ber mahrchenhaften Donffee muß= ten balb auf bie 3bee leiten, jene bem jugenblichen Ganger, biefe bem alternben jugufchreiben, ba fur beibe nur ein Ganger zu haben mar. Denn in ber That finden fich in biefen beiden Charafteren Jugend und Alter ziemlich treffend ausgebruckt. Longinos hat biefen Gebanken am weitlaufigsten ausgeführt und ihn, nach feiner Urt, mit einigem Bilberschmuck

überkleibet. Er fagt: "Dbgleich Someros in ber Ilias feine Rampfer wie ein Sturm babinreißt, und felbst wie ein Ures glubt, so zeigt er boch auch in ber Obussee, wie wir um vieler Ursachen willen bemerken muffen, bag, wenn fich bas Reuer ber Seele verfühlt, auch die größten Beifter im Alter fcmatbaft werben 1). Denn wir konnen aus verschiebenen Grunben ziemlich beutlich schließen, bag bie Obnffee nach ber Ilias ge= schrieben worden ift; und beswegen glaube ich, bag Someros bie Ilias in ber vollen Rraft feiner Geele geschrieben hat, mo Alles lebt und webt. Die Donffee aber febe ich an als eine bloffe Erzählung eines alten Mannes. In ihr erscheint Someros wie eine untergebenbe Sonne, eben fo groß, aber geringer an Rraft. Da ift nicht bie mannliche Starke ber Ilias, ba ift nicht bie immer gleiche, nie finkenbe Große, nicht bie reiche Ergießung ber ausstromenben Empfindungen, nicht ber ilberfluß mabrer und gludlicher Bilber; fonbern ber Dichter giebt feine Grofe in fich jurud wie bas Meer, und verirrt fich oft in aberglaubische Mahrchen. Wenn ich aber fage, baß homeros bie Donffee im Alter geschrieben bat, so erinnere ich mich wohl, bag auch in ber Obnffee herrliche Bilber fteben: ibre Seeffurme, Die Erzählung von ben Ruflopen und Underes; aber bas Alter ift auch homeros Alter; und mit allen bem ift in biefen Stellen immer mehr Mahrchenton, als bramatifcbes Leben 2)."

Uhnliche Unsichten begründen bie Fabel, welche ber falsche Berobotos in feiner Lebensbeschreibung bes Someros über bie Abfaffung ber beiben großen Gebichte ergahlt. Rach ihr bich= tet ber Ganger bie Ilias in ber Bluthe feiner Jahre und im vollen Genuffe ber allgemeinen Gunft bes Bolks in bem glangenden Smyrna; bie Dopffee aber verdankt ihren Ursprung feiner ftillen Buruckgezogenheit auf Chios, nachbem er Saus: vater, alt und blind geworben mar. Das Bilb bes Longinos von einer untergehenden Sonne rief, vereinigt mit ber Borstellung ber östlichen und westlichen Lage bes Sauptschauplages

<sup>1)</sup> Poet. c. 24. 'Απλοῦν καὶ παθητικόν, πεπλεγμένον καὶ ἡθικόν.

<sup>2)</sup> Borguglich Eustath. Bu vergleichen ift auch Athen. p. 19.

<sup>3)</sup> Eustath. Schol, ad Il. a. 1.

<sup>4)</sup> Kusteri Hist. crit. Hom. Sect. II. S. 4. Vossius de art. poet. nat. c. XI. §. 7. Ariftoteles in ber Poetit ordnet bagegen bie 31 ias und Donffee ber Tragobie zu, ben Margites ber Romobie. Poet. c. 4, 23, 26,

<sup>5)</sup> Remarks upon a late Discourse of Free-thinking etc. by Phileleutherus. Lips. S. VII.

<sup>1)</sup> Daber bas Boragifche: Dormitat Homerus.

<sup>5)</sup> Longin. c. IX.

ber beiden Gedichte, in Herder's Kopfe einen Ofts und Wests Homeros hervor'); und früher schon hatte ber originelle Giams battista Vico von einem Nordost: und Südwest: Homeros gesträumt?). Noch schärfer vielleicht, als bes Longinos aufgeshende und untergehende Sonne, bezeichnet Jean Paul die Ilias als die Sonne, die Obussee als den Mond des Homeros.).

Biehen wir von den Vorstellungen des Longinos einige moderne Migverständwisse ab, so werden wir in ihnen mancherlei Wahres, Gerades, ja selbst Scharssichtiges sinden, und Einiges daraus auch für unsere Ansicht benugen können. Uns ist Homeros der Repräsentant der alten ionischen Sängerschule homerischer Epiker, und sein Leben hat demnach eine längere Dauer, als das Leben eines Einzelwesens. Drücken wir also die Meinung des Longinos nach unserer Ansicht aus, so ist die Islas das Werk der jugendlichen Blüthe jener ionischen Sängerschule, die Odossen aber verdankt ihr Dasein einer spätern Periode, die zwar noch homerisch ist, aber nicht mehr so kräftig und voll von dem Geiste, welcher die Homeridule\*) in den Jahren beseelte, welche die Islas schusen b.

Eine ahnliche Meinung vertheidigte vielleicht bie grammatische Sekte ber Trennenden 6), welche uns aus ben alten venezianischen Scholien zuerst als solche bekannt geworden ist. Wir erfahren von ihnen nur so viel, daß sie behaupteten, die Ilias und die Odyssee rührten von zwei verschiedenen Dichtern her 1). Ihre Behauptung gewann aber wenig Theilnahme und Verbreitung. Lukianos bespottelt sie?); und wir sehen aus Seneca 3), daß selbst Philosophen dergleichen Untersuchungen als zeitvergeudende, unnühe Grübeleien verwarfen. Nicht anders aber ergeht es ja dort auch der Frage, ob die Ilias oder die Odhssee früher geschrieben worden sei; und der eben erwähnte Spotter zeigt durch seine Fragen an den Homeros in der Unterwelt, und durch die Antworten, die er diesem in den Mund legt 4), wie wenig Sinn auch damals das große gebildete Publikum für Untersuchungen über das Alter und die Achtheit der homerischen Gedichte hatte.

Die gewöhnlichste und bequemste Art, ben ungleichen Charakter ber Ilias und der Obyssee so zu erklaren, daß beide einem Dichter und einer Zeit zugehörig bleiben, ist die Vorschiedung bes verschiedenartigen Stosses, welcher die verschiedenartige Behandlung bedinge. Dort, so behauptet man in diesem Sinne, ist durch den Stoss Schlacht und Sturm vorherrschend; hier Konversation in Frieden und Häuslichkeit.

Wir erinnern bagegen Folgendes. Erstlich mussen wir uns ganz frei machen von dem, woran uns in dieser Untersuchung die spatere kunktliche Poesse erinnert. Ein Virgilius kann sich freilich einen idpllischen, bidaktischen und epischen Stoff wählen, und jeden auf seine ihm zukommende charakteristische Weise behandeln ; und ein Dichter der neuesten Zeit schreibt Tragodien in tragischem Tone, und Komodien in komischem. Das vermag aber der Sanger der Natur nicht. Sein poetischer Geist hat nur eine naturiiche Richtung, bie

<sup>1)</sup> In ber Abrastea. B. 5. Abth. 1. (Werke gur schonen Literatur und Runft. Bb. 10).

<sup>2)</sup> S. Ib. I. Abschnitt 3.

<sup>3)</sup> Borfchule ber Ufthetit. Progr. IV. S. 20.

<sup>4)</sup> Diese Benennung barf nicht an bie und geschichtlich bekannt ge- worbenen Rhapsoben beffelben Ramens. erinnern.

<sup>5)</sup> Bgl. für die allgemeine Ansicht Bolf's Briefe an henne S. 8. 9. Deffelben Praef. Edit. II. II. Lips, XVIII sq. herber I. c. P. Knight Proleg. §. 43 sqq. 62 sqq. Fr. Schlegel's Geschichte ber epischen Poesie im achten Kapitel.

<sup>6)</sup> Ol Xwolforres. Die hierher gehörige Stelle s. in ben Proleg. p. 158. not. 20. [Bgt. Grauert, über die homerischen Chorizonten. Rhein. Mus. 1. 3. p. 199 ft. D. Herausg.]

Was wir von ben Gründen berselben wissen, ift hochst unbebeutend und wirft eben tein vortheithaftes Licht auf ben Geist ihrer Kritik.
 besonders Schol. ad II. π. 747. Od. μ. 331. II. φ. 550.

<sup>2)</sup> Lucian. Ver. Histor. Lib. II. 20.

<sup>3)</sup> De Brevit, vit, c. 13.

<sup>4)</sup> Luc. l. c.

<sup>5)</sup> S. g. B. Thierfc, Urgeftalt ber Donffee. S. 14.

<sup>6)</sup> Und bennoch, mochte ich behaupten, ift mehr Gleichtoniges in Birgil's Ibpllen, ganbbau und Uneis, als in ber Nige und Obuffee.

er burch sein ganges Leben hindurch treu verfolgt, und die Ratur, welche ihm biefe Richtung ein fur alle Mal angewie: fen bat, bulbet feine Abfprunge von ihr zu neuen feitwarts liegenden ober entgegengesetten Bersuchen. Daber muffen wir annehmen: entweder lag bie Sage von ben Irrfahrten und ber Beimkehr des Dopffeus als ein schon ziemlich ausgebildeter Stoff vor bem Ganger ba, mit ben lanblichen und hauslichen Szenen, ben freundlichen Barten und ben luftigen Schmaufes reien, mit ber gangen bunten Dahrchenwelt ber Girenen, Ryflopen und ber Rirte, turg, in ber Farbe, welche bie Dopffee charafterifirt. Alsbann hatte ber Ganger ber Ilias biefen fontraftirenben Stoff gar nicht mablen tonnen, es mare fein Stoff fur ihn gemefen \*). Dazu wird niemand einen Beweis forbern, ber ben Geift ber alten griechischen Naturpoefie verstanden hat, und fur einen Undern fann in biefer Unter: fuchung überhaupt nichts bewiesen werben.

Die zweite Boraussehung ist, daß der ionische Sanger den nackten, in der Sage noch wenig ausgeführten und gesschmückten Stoff der Odyssee vorgefunden habe. Alsdann würde aber der Sanger der Isias etwas Anderes daraus gemacht haben, als unsere Odyssee ist. Das häusliche und friedliche Treiben, in dem wir den Helden der Odyssee fast überall bezegenen, würde in den Hintergrund getreten sein, und die Rämpse des Odysseus mit den tobenden Fluthen und den barbarischen Männern der sabelhaften Ferne müßten vorherrschend geworden sein. Wir würden weniger in die Gemächer der Frauen, in die Hütten der Hirten, in das gemächliche Alltagsleben geführt werden, als in die Rennbahnen, worin die Söhne der Könige auch im Frieden des Wassenspiels gedenken; und die Helden selbst, welche wir noch aus der Isias kennen, narmentlich Menelaos, würden nicht so mild und zahm erscheinen,

wie sie in unserer Obyssee auftreten. Aber auch Menelaos ift alter geworben, wird man entgegnen. Sei es. Aber bie emigen unveranderlichen Gotter, find biefe auch alter geworben? Richts ift auffallender, als die Berschiedenheit ber Gotternaturen in ber Ilias und in ber Donffee. Dort find fie rasch, ungeftum, voll Leidenschaft und Feuer, wie bie Belben, beren Rampfe ben gangen Olymp in Aufruhr feten. Wie maßig, rubig und friedlich bagegen in ber Donffee! Rur Poseidon verfolgt ben armen, wehrlosen Belben, und Uthene, seine Patronin, flagt jenen bafur bei bem Bater Beus an, welcher gute Bertroftung gibt, auch einen Boten mit ftrengem Befehl an die Nomphe Ralppso schickt, um die Beimkehr bes Donffeus einzuleiten, und bergleichen langsame und schwache Magregeln mehr. Uthene lagt es fich zwar angelegen fein, ihren Selben in fein Bater= land zurudzuführen, aber mas fie um ihn thut, ift nicht fraftig und großartig genug fur die gewaltige, mannerbezahmenbe Gottin. Der Ganger ber Ilias hatte gewiß in feiner Dopffee einen Rrieg im Simmel erregt, wenn ber Friede auf Erben ihm feine Belegenheit gegeben hatte, seinen ftolgen, fampflufti= gen Enthusiasmus mit vollem Munde auszusprechen. Und hatte benn bie unbekannte Ferne, mit ihren Ungeheuern und Barbaren, bem Ganger nicht mehr Stoff zu friegerischen Gzenen geben konnen, als bie Obnffee schildert, wenn er nur ein Berlangen nach ihnen gefühlt batte?

Aber bas ist ja eben bas Charafteristische ber Obyssee, baß der Sanger sich selbst gefällt, und ein inniges Behagen fühlt in der Schilderung des stillen, häuslichen Wochenlebens Darum sind selbst seine Könige und Königinnen gute Hausdieter und Hausmutter, und in den Palast des prächtigen Alfinoos führt er uns durch eine wahrhaft idyllische Wäsche. Alle diese Bemerkungen sollen keinen Tadel der Odyssee in sich schließen, sondern nur ihren Kontrast gegen die Ilias hervorheben. Ihre behagliche Sittlichkeit und Hauslichkeit sagt uns sentimentalen Neuern sogar herzlicher zu, als die stolze Herrlichkeit der königlichen Ilias, mit ihren Kämpfen und Stürmen\*).

<sup>\*)</sup> Wir sprechen in biesem Abschnitte immer von einem Sanger ber Ilias und ber Obnffee, um die Untersuchung nicht zu verwirren, und bezeichnen bamit benjenigen, welcher ben eigentlichen Kern eines ober bes andern Gebichts geschaffen hat, ben homer ber Ilias und ben homer ber Obnffee. Auf ahnliche Beise haben wir schon fruher ben Namen homer, als einen Sammelnamen, im Sinne ber alten Sage gebraucht.

<sup>\*)</sup> Dagegen achteten bie Alten im Allgemeinen bie Ilias hober.

In der Odyssee liegt aber diese kriegerische Welt wie in der Ferne, und wir horen nur Nachklange von ihr in den Gefangen der Dichter und in den Erzählungen der alten Helden,

welche einft mit vor Ilion gefochten haben.

Mes biefes weift uns auf eine Beit bin, in welcher bas ruhige Treiben bes burgerlichen Fleifes, bas prunklofe Schaffen hauslicher Tugend und bas allmalige Aufbluben bes friedlichen Bohlftandes bie wilbe Rraft bes friegerischen Beroismus ju gahmen und ju milbern anfingen. Die wechselvollen Sturme haben ausgetobt, und ein gleichmäßigeres, bescheibeneres und beschränkteres Leben und Weben hat sie abgeloft. Wir wollen bamit nicht fagen, Die Ilias fei in bem eigentlichen Beroen= alter felbst entstanden; aber die Beit, welche biefes Gebicht er: zeugte, war noch gang voll von bem Beifte ber heroischen Bergangenheit und konnte biefe baher kraftiger und lebenbiger auffaffen; bem Ganger bes Dopffeus bagegen ift bie Belt ber friedlichen Bauslichkeit verständlicher und zusagender, als bas Rampfgetummel bes Beroenalters. Muf diefe Beife bilbet bie Donffee einen Ubergang von ber hohen und ungeftumen Belt ber Ilias zu ber bescheibenen und milben Beisheit bes Befiobos, beffen Muse sich zu ben Sutten ber frommen Lanbleute freundlich herablagt. Much bie Darftellung und ber Gang ber Erzählung in ber Douffee erinnern burch ihren rubigen, fanften und heitern Fortschritt nicht felten an die hesiobische Poefic, welcher dieses Gedicht in der Gesinnung und Weltansicht fo nabe fieht. Und endlich erweift fich bie Berwandtschaft zwischen ber Donffee und ben hefiobischen Gebichten felbst in manchen außern Übereinstimmungen; und es ift schon von Undern bemerkt worden, daß die noch außer ben Gottern vorhandene Fabelmelt voll feltfamer Befen, wie bie Bauberinnen, Girenen, Ryklopen und andere, querft in ber Douffee aufdammere, und wie biefes Gebicht sonach zu ber hesiodischen Lehre von ben Damonen und Salbgottern binuberleite\*).

Bei aller dieser Berschiedenheit zwischen der Ilias und ber Obyssee werden sich nichts destoweniger, sowohl durch bie

gange Beife bes Gefanges, wie auch in ber Gestaltung ber Sprache und felhft in ber außern Behandlung bes einzeln genommenen Stoffes, vielfache und weit eingreifende Uhnlichkeis ten und Gleichheiten in beiben Gebichten bemerklich machen. Das fann auch nicht fehlen; benn beibe fammen aus einer und berfelben Sangerschule, welche ihre ftebende Beife und ihren einmal eingeubten Stil, also überhaupt ihr Außeres, lange unangefochten bewahrt hat in bem beweglichen Leben und Beben ber Beit. Aber ber Beift ber Sanger hat bem Geifte ber Zeiten nicht widerstehen ober entfliehen konnen. Dennoch erscheint auch die außere Übereinstimmung zwischen Ilias und Donffee nur unbedeutend, wenn wir bamit bie Gleichmäßigkeit ber Sprache und bes Stils zusammenftellen, welche in ben Theilen einer und berfelben Rhapfobie aus einem ober bem andern ber beiden Gedichte herrscht. Und bei einer folchen Gleichmäßigkeit ber homerischen Befangweise muß jede willkurs liche Abweichung und Gigenheit um fo mehr befremben. Daran fehlt es aber auch in ber Donffee nicht, wenn wir fie genau mit ber Ilias vergleichen 1).

Fragen wir nach bestimmten Einzelheiten, burch welche bie Welt ber Odossee sich von ber in der Ilias dargestellten unterscheidet, so zeigt sich und, um mit dem Olymp anzusangen, in dem altern Gedicht Iris als Botin der Götter, und in der Odossee steht Hermes diesem Umte vor?). In der Ilias ist eine Charis die Gemahlin des Hephastos, in der Odossee Benus selbst 3). Poseidon tritt erst in der Odossee mit dem Oreizack auf, dem Upollo ist die Insel Delos als Heiligthum zugefallen. Auf Erden sind die Kunste und Gewerbe in der

<sup>\*)</sup> Fr. Thierfc, uber bie Gebichte bes Befiobus p. 16.

<sup>1)</sup> Einige sprachliche Verschiebenheiten beiber Gebichte f. bei P. Knight Prol. §. 44 sqq. Leiber ist aber bieses Verzeichniß sehr klein und boch nicht einmal burchaus haltbar.

<sup>2)</sup> Daß auch in Il. w. hermes als Gotterbote erscheint, beweist nichts gegen, sonbern etwas fur uns; benn ohne Zweisel ift bieser lette Gesang jungeren Ursprungs, als ber eigentliche Stamm ber Ilias.

<sup>8)</sup> Il. o. 382. Od. 3, 267.

<sup>4)</sup> Die Berschiebenheit ber Darftellung bes herakles als Mensch und als Gott (II. o. 117 und Od. 1. 601-3) bebt sich burch bie Tilgung

Donffee weiter gebiehen, als in ber Ilias. Die Enra ber Dopffee hat Saiten von Schafgebarm und einen Wirbel zum Auffpannen und Niederlaffen berfelben vor bemfelben Inftrumente in ber Ilias voraus 1), und ber epische Gesang erscheint erst bort als ein ausgebilbetes und feinen Mann nahrenbes Gewerbe. Die hausliche Ginrichtung und Lebensweise ift in ber Donffee bequemer und geregelter, als in ber Ilias, und ber Landbau felbst macht bort icon einige Unspruche auf Beachtung?). Dergleichen ließe sich noch viel mehr auffinden 3), wenn wir es fur wichtig halten wollten. Aber wir muffen uns huten, aus folden einzelnen Berfchiedenheiten Allgemeines ju folgern. Denn ber Sanger ber Ilias hat nicht Luft, fich um bas bausliche und landliche Leben viel zu befummern; ba= ber ist er kurz und oberflächlich, wo er ja einmal hineinkommt, und gibt baburch nur ju erfennen, daß feine Gefange aus einer Zeit ftammen, in welcher gandbau und Saushalt, als Runfte bes Friedens, weniger ausgebildet, geubt und geehrt maren, als unter ben Beitgenoffen bes Gangers ber Donffee.

In bieser letzten Zeit mußte die hesiodische Poesie der homerischen bald den Rang abgewinnen, und darauf deutet vielleicht die Sage von dem Wettstreite des Hesiodos mit dem Homeros, in welchem der erste siegte. Ganz in solchem Sinne spricht sich der Richter aus: Der musse gekrönt werden, welcher zum Ackerdau und Frieden ermahne, nicht jener, der von Kriegen und Morden erzähle.

ber legten mahrscheinlich interpolirten Stelle, und ber habes ber Obnffee ift so vielsach verfalscht worben, daß wir nicht wagen burfen, aus seinen Widerspruchen gegen die Ansicht ber Unterwelt in ber Ilas viel ju folgern.

- 1) Od. q. 408. Il. o. 570. i. 186.
- 2) So erscheint uns & B. bas haus bes Obysseus auf Ithaka viel wohnlicher, bequemer, theilweise selbst zierlicher, als ber Palast bes Priamos, und bie Bauwerke und Gartenanlagen in ber Stadt ber Phaaken überbieten alle ahntiche Darftellungen in ber Ilias.
- 3) Mehrere, jeboch auch manche fehr unwichtige und zweifelhafte Beispiele bieser Art liefert P. Knight in ben Proleg. §. 46 sqq.
  - 4) Auctor. Certam. p. 489. Ed. Loesneri.



COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
0021123799

191 188

